

834 V 54 Ol 1870

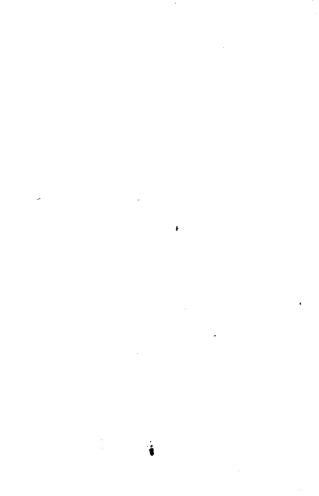

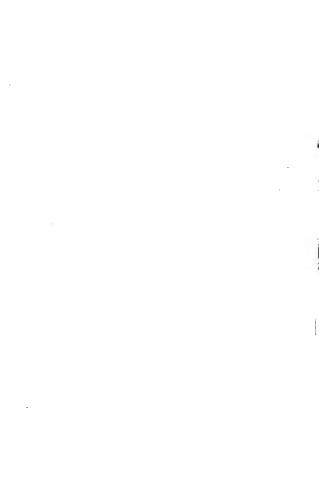

## Das Liebhaber-Theater.

## humoreste

aus dem erften Behntel bes neunzehnten Sahrhunderts'

C. A. van der Velde.

Leipzig,

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.



MITSSLICE

١.

Pin einem stillen, triiben Winter-Sonntage, um die Zeit, wo in der Residenz das Schauspiel angeht, strömten auch die Honoratioren des Städtleins Krautberg durch das Thox, welches die Stadt mit dem Schlosse des Amtsrathes Hastig verbindet. Auf Phaetons und Whiskys, in Bomben, Karreten und Korbwagen rollte der unwohnende Landadel mit der Geistlickseit, den echten und unechten Ober-Amtmännern und den Wirthschaftinspectoren herbet. Mit schallendem Gelächter und verhängtem Ilgel kamen die Officiere des Dragoner-Regiments angesprengt, das in der Gegend stand. Alles drängte sich in dichten Haufen nabeln, die hente gegeben wurden, und dane Koteboue's Stricknadeln, die hente gegeben wurden, und daneben an den sarstellungen in der Regel jeden Zuschauer begeistern.

Während bem stand ber Amtkrath, schon im vollen Costiim bes Abvocaten Burrmann in seinem Schlastabinet vor bem Spiegel, malte sich mit bem schwarzen Tuschpinsel bie ersorberlichen Falten nach ben Borzeichnungen, bie bas Alter schon auf seinem Gesichte angelegt, und relevirte Rase und Backenknochen mit etwas Kusellack.

Am Fenster lehnte Aphanasia, seine reizende Tochter, und sousstirte zum dritten Male dem schwerlernenden Bater die kurze Rolle. Aber seine Gedächtnistlicken entgingenihr sast ganz, denn sie sah sehr häusig neben der Rolle weg, durch die Dämmerung nach dem Schlosthore, mit so brennenden Blicken, als ob sie von daher etwas recht Angenehmes erwarte. Endlich schien das Erwartete zu kommen, denn das Mädchen erröthete auf ein Mal sehr lieblich, mit einem leisen Senizer der Ungedulb schlug sie

358904

bas Blatt um und ließ ihren Bater ichließen, wie es bem Simmel gefiel und feinem Bedachtniß.

Du tannft es ja gang vortrefflich, Baterchen! rief fie

und flog ber Thure gu.

Es ware zu wünschen, brummte ber Amtsrath. Du

könntest mich immer noch ein Mal überhören.

Das wäre wirklich nur Schabe um die überflüssige Mühe. erwiderte Aphanafia, Die Klinke aufdrudend: fcblimmften Falles ift ja in ben Zwischenakten noch Zeit bazu. Auch muß ich noch die Lichter in bas Orchester herausgeben, und bie Ingredienzien jum Bunfch für die Garberobe. Es wird gleich fünf fchlagen.

Indem trat der Amtsbote mit den Boftsachen herein. 3ch wollte auch, daß Er geblieben ware, wo ber Pfeffer wächst! polterte ber Amtsrath, ihm bie Briese aus ber Hand reißend. Jetzt, wo man sich sammeln soll, bringt Er die fatalen Bostsachen. Da steht vielleicht wieder allerlei Berbruß und Aergerniß barin, bas mich für ben ganzen Abend verftimmt.

Der gestrenge Herr Amtsrath burfen bie Briefe ja nur beute nicht aufmachen, schlug ber treue Knecht vor und schnitt babei gräßliche Gesichter, um bas Lachen zu verbei= fen, zu dem ihn das Zerrbild des Prinzipals verführen mollte.

Er rebet, wie Er es versteht! schalt ber Amtsrath. Wie tonnte ich einen unerbrochenen, ungelesenen Brief an mich in meinem Sause über nacht leiden! Er wurde mir feinen Augenblick Rube laffen.

Denn leichter trägt ber Menich, beclamirte icherzend Aphanasia: bas sichere Unglud, als bie Kurcht bavor!

Darf ich jett gehen?

Der Amtsrath hatte unterbeg bas erfte Schreiben entfiegelt und winfte, icon in bas Lefen vertieft, ber Tochter ungebulbig bie Entlaffung gu. Die Pantomime, verbunden mit bem Unwillen auf ber bemalten Larve, fam bem Amtsboten so possirlich vor, daß alle Zügel seiner Ehrfurcht auf ein Mal riffen und er bem Borgefetten gerabezu in's Geficht lachte.

Ift Er bei fich?! fragte ber Amtsrath ärgerlich.

halten ber geftrenge herr Amterath ju Gnaben! rief ber Amtsbote unter fortwährenbem Gelächter mit thränenben Augen. Aber, wenn Sie mich auf 24 Stunden in bie Cuftobia schiden, ich tann es nicht laffen. Es läßt gar zu eurios, wenn sich ein so alter, ehrenfester Herr so montirt und zurichtet, und sich dabei noch geberdet, als ob es sein völliger Ernst wäre mit dem närrischen Zeuge.

Bett mache Er, baf Er fortkommt! rief gornig ber

Amtsrath.

Werfen aber ber geftrenge herr Amtsrath beshalb teinen Groll auf mich, bat ber Amtsbote immer fort lacend. Ich meine es nicht böse, und das Comödianten-Wesen hat mir in meinen jungen Jahren selber viel Spaß gemacht. Mein seliger Herr, ber herr Capitain von Thurmbera. war auch ein folder Theaternarr.

Da sprang ber heftige Amtsrath auf, ben unverschämten Subalternen jur Thur hinauszumerfen; aber biefer las schnell in ben Augen bes Chefs bas Schickfal, bas ibm. brobte, rettete fich burch einen mächtigen Sat, und man borte ibn noch die Treppe binunter in einem fort lachen.

bis bie Schlofpforte binter ibm juging.

Schlingel! brummte ber Amtsrath ihm nach und fehrte au feinen Briefen gurud. Er überflog fie nur und warf fie auf bie Seite, wenn fie nichts Erhebliches ober etwas längft Erwartetes enthielten. Go hatte er fich fonell burch ben ansehnlichen Stoß gearbeitet. Gin bides Baquet blieb gulett.

Bon meinem Mandatar! rief er, als er nach ber Auffdrift und bem Siegel gefeben, und erbrach es rafch. Ein furzer Brief, eine lange Liquidation, ein bides Erkenntniß mit einem großen Siegel und eine nicht viel bunnere Abldrift fielen aus bem Couverte.

Auch in zweiter Instanz verloren! rief er, als er ben Brief burchlaufen, warf ihn mit ber Liquidation auf bie

Erbe und ergriff bas Erfenntnig.

Es bleibt bei den sunszig Ducaten Strase! — Das ist himmelschreiend! schrie er, nachdem er die erste Seite gelesen, zum himmel empor und nahm nun die Abschrift vor. Aha! die Deduction des Gegentheiles, sprach er. Ich dat darum. Begierig sing er an zu lesen, aber je weiter er las, desto grimmigere Mienen bildeten sich auf dem verunstalteten Gesichte, und einzelne Ausrusungen: Grob! Impertinent! Insam! von wilthendem Fußstampsen begleitet, verriethen die Stimmung, in die ihn die unansgenehme Lectüre versetze. Er war noch nicht am Ende, da stog sich versetzen. Abschrift zusammengeballt in einen Winkel des Kabinets.

Ift das anch wohl Instiz?! tobte er. Ich wuste es ja von vorn herein, ohne den hochweisen Advocaten, daß ich Unrecht gethan hatte; aber daß es einem solchen Federssucher erlaubt wird, einem ehrlichen Manne neben der verwirkten Strase durch seinem ehrlichen Manne neben der der in die Glieder zu jagen und sich noch dasür taxmäßig bezahlen zu lassen, wie sich der Scharfrichter sonst sür sein bezorder grade bezahlen ließ, das ist ein neuer Beweis, daß es in unserm civilisation, ober daß die heilige Instiz über jede Civilisation, ober daß die heilige Instiz über jede Civilisation erhaben ist.

Brummend holte er sich die Abschrift aus dem Winkel hervor und durchflog sie noch ein Mal. Die Lebhaftigkeit ber Empfindung überwältigte ihn endlich so, daß er laut

an lefen anfing:

Beklagter, perorirte er: hat den Kläger gestänblich um deshalb gemißhandelt, weil ihm dieser den getriebenen Unfug, zwar ohne wörtliche Beleidigung, aber doch mit einer groben Stimme vorgehalten. Wie ungerecht ist es aber, von einem Nachtwächter eine seine Stimme zu verlangen, ober zu sorbern, baß er, aus Respect vor bem höheren Staube eines Tumultuanten, durch die Fistel mit ihm rede! Kläger war in seinem Beruse und konnte mit dem Beklagten reden, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Beklagter scheint sich aber sür einen widischen Nairen und den Kläger sir einen Paria gestalten zu haben, der mit dem Manne aus der höhern Kaste nur mit der Hand vor dem Munde reden durste, damit sich nicht der gemeine Athen mit dem edleren vermische.

Die Deduction ift mit feiner Reber geschrieben! tobte ber Amterath. Der Bofewicht hat ein Banbiten=Stilet in Boan=Upa8=Gift getaucht und flicht bamit zu feiner teuflischen Ergötzlichkeit auf mich los. Mein Gott, ich habe es ja schon am Morgen barauf eingesehen, bag ich ju weit gegangen war, und hatte fich ber bumme Kerl nicht von bofen Menfchen zur Klage aufwiegeln laffen, ich hatte ibn um Berzeihung gebeten und reichlich entschädigt. Bon bem rafenden hochmuthe, ber mir hier Schuld gegeben wird, weiß ich mich frei. Mein Temperament war einmal mit mir burchgegangen, bas ift es alles, und mich beshalb einer folchen verriickten Geiben-Bestie gleich zu ftellen! Ich weiß es fo gut als ber - Giftmichel, baf in unferem Staate ber Amterath und ber nachtwächter gleich find vor bem Gefet, und meine Untergebenen werben meiner Sumanität fürwahr fein schlechtes Zeugniß ertheilen, und boch tritt biefer Pharifaer bin und frabt: 3ch bante Dir, Gott. baf ich nicht bin wie bie Nairen in Indien, ober auch wie biefer Amtsrath!

Der Gepfer hatte ausgesprudelt im heißen Wortschwall. Es trat deshalb eine augenblickliche Ruhe ein. Der Amtserath war erschöpft in den Sessel zurückgesunken. Wie heißt denn das Ungeheuer? sprach er nach einer Weile, den Schluß der Schrift suchend. Wenn ich einmal einen Gegner bekomme, den ich in möglichker Geschwindigkeit zu Tode

ärgern will, so soll mir kein anderer Mensch bedient fein als er. Wespe! rief er, als er ben namen gefunden, Bespe! nomen et omen! Gut gewählt, nur viel zu ge= linde ift bas Bilb! Brillenfolange follte er beigen, ober Scorpion! Run ich werbe boch vielleicht ein Mal in biefem Leben mit ber verbammten Wespe gufammen-tommen, und bann foll fie mir Rebe fteben über biefe Schandschrift, und wenn es mich auch noch funfzig ober bunbert Ducaten foften follte!

Mamfell Raschen, melbete ber Amtsrentschreiber, im Coftiim bes alten freiherrlich von Durlachischen Dieners Christian eintretend: laft bem Berrn Amterath fagen, bag ber herr Graf Erbach und Fran Gemahlin so eben in ber Rangloge angekommen find. Des herrn Generals Baron von Rheinstein Ercellenz waren ichon früher ba. Das Orchefter hat bereits eine feine Weile barauf losge= geigt. Gie möchten nur balb tommen und bie Garbine aufzieben laffen.

Augenblicklich war ber Amtsrath befänstigt, als ihm fein Stedenpferd also vorgeführt murbe. Ift es icon recht voll im Barterre? fragte er wohlgefällig, indem er fich bie Spitzenmanschetten über bie Banbe gupfte.

Rein Apfel fann gur Erbe, verficherte ber Rentichreiber. Man fieht fast nichts als Ropfzenge und Uniformen.

Und wenn wir fieben Mal in ber Woche fpielten, fagte triumphirend ber Amterath, ben Philister = Dreiftut und . bas lange spanische Rohr ergreifend: fie würden fich boch um bie Billete reißen. Ja, es fommt boch Alles auf einen auten Director an!

Auch auf bem Theater bat fich ein Gaft eingefunden.

melbete ber Rentschreiber schmungelnb.

Ein Gaft? fragte ber Amterath mit einer Directormiene. habe ich nicht erst neulich in einem Spilog bas ftörenbe Einlaufen auf dem Theater unterfagen laffen?

Bei bem Gafte läuft feine Contravention unter, er-

wiberte ber Rentschreiber. Er hat sich zugleich als Schauspieler engagirt und wird bem Herrn Amtsrath gewiß recht

wohl gefallen.

Es foll mir lieb sein, wenn er brav ist, sprach fortgehend der Amtsrath. Den Nachtwächter und den verdammten Wespe abgerechnet, lebe ich mit der ganzen Welt in Frieden, und wenn es nur nicht einer von den Beiden ist, so will ich ihn recht freundlich willsommen heißen.

Lichter und Lampen brannten und qualmten, mit bescheibener Mäßigung murmelte im Parterre und in der Rangloge die Ungeduld, und das Orchester strich mit der Krast der Berzweissung eine Polonaise brillante zum dritten Male, als der Amtsrath in das Männer-Ankleidezimmer trat. Er sand dort nur den Gutsbesister von Brauß, der als Gras Eßlingen vor dem hohen Stehspiegel stand, sich in Portebras und Fußpositionen versuchte und sich nebendei mit entzückten Blicken bekannte, daß ihm die glänzende Incropable-Tracht ungemein wohl lasse.

Bo ift Aphanasia? fragte ber Amtsrath ben Schwie-

gerfohn in hoffnung.

Siehft Du bie Bomerange?

trällerte biefer, die Saartolle noch ein Mal burchreibend.

Noch hängt fie an dem Baume! Schon ist der März verflossen, Und neue Blüthen kommen.

Wo ist Aphanasia? fragte ber Amtsrath ungebulbig jum zweiten Male.

Dben! antwortete biefer furz und trällerte fort:

3ch trete gu dem Baume,

3ch fage Pomerange, Du reife Bomerange.

Du füße Bomerange,

Du juge Pomeranze,

3d fouttle, fühl', ich fouttle,

D, fall in meinen Schoof!

Ein lieber junger Mann! fprach ber Amtsrath für sich. Benu er nur nicht nebenbei ein Ged wäre!

Kopfschittelnb stieg er auf die weltbarstellenben Bretter. Da sah er zwischen ben Conlissen seine Tochter mit einem Bedienten in einem so angelegentlichen Gespräche und dabei so viel Verdindstickeit in ihrer Miene und Stellung, daß er eben zu ihr treten und ihr seinen Berdruß über diese übertriebene Herablassung zu erkennen geben wollte. Indem betrachtete er aber den Bedienten genauer und sand in ihm einen jungen, hübschen Menschen mit einem sehr gesistreichen Gesicht und edlem Anstande, der sich in der eleganten Livree wie ein verkleideter Prinz ausnahm.

Das wird der neue Schauspieler sein, sprach er zu seiner Selbstberuhigung. Doch möchte ich wohl wiffen,

wer er ift.

Aber, bester Herr Amtsrath, kiff die Frau Postmeister Horneck aus Krantberg, als Landräthin von Durlach prächtig ausstaffirt, ihm plöglich von der andern Seite in die Ohren: werden Sie benn heute gar nicht aufziehen lassen? Es ist wahrhastig keine Kleinigkeit, in der satalen, steisen, alterkaktigken Tracht stundenlang auszuhalten, und ich dächte, ich hätte Ihnen schon dadurch ein hinreichendes Freundschaftopser gebracht, daß ich mich bei meinen Jahren schon wieder ein Mal zu einer solchen vertrakten Mama-Rolle bergegeben habe.

Der Amtbrath wäre gern ungeduldig geworden, aber die Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit seiner einzigen komischen Alten schloß ihm den Mund und mahnte ihn zum Gehorsam. Mit großer Wichtigkeit gab er dem Sonssteur das Zeichen, dieser klingelte, der Borhang rauschte auf, dem ganzen Amphitheater entsuhr ein einstimmiges Mh der Frende und des Dankes sür die endliche Erhörung seiner stillen Währsche, und der alte treue Diener Christian, der zuerst heraustrat, verkündigte dem Publicum, daß sein Herr lange schlase, ob er gleich gestern Abend früh zu Bette gegangen sei.

Das hatte ich bamals auch thun follen, brummte ber

Amtsrath hinter ber Coulisse: so hätte ich mir die Ehrensache mit dem Nachtwächter, sunszig Ducaten, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten und die Wespensticke erspart; aber Alter schültt vor Thorheit nicht! Berdrichslich sah er auf und Aphanasia noch immer im Gespräch mit dem Bedienten. Jeht trat der Krieggerichts-Asselsson Balther, der den Baron Durlach spielte, zu dem Paare, und die Bertraulichkeit, mit der er sich zu dem jungen Manne wendete, bewies, daß er ihn genau kennen misse.

Der soll mir Auskunft ertheilen! sprach ber Amtsrath und setzte sich in Bewegung. Aber indem gab Christian seinem gnädigen Herrn das Stichwort und dieser mußte heraus. Unmuthig trat der Amtsrath zurück, und da der Baron in diesem Akte saft gar nicht vom Platze kam, so mußte jener seine Ungeduld zur Geduld ermahnen, bis

ber Borhang fiel.

Aber anch jett gelangte er nicht zur ersehnten Kunde, da die Hälste des Schauspieler= und Gehilsen-Personals mit zahllosen Ersordernissen auf ihn einstürmte. Die Landeräthin von Durlach hatte ihren Hächer und ihre Rolle versloren, die Kammerjungser Pauline bestand auf einem frischen Schminktöpsichen, Aphanasia fragte nach dem Striefe, den sie im zweiten Akte lesen, der Baron nach dem Striefenadelkäsischen, das er überreichen sollte, und der Jäger und die beiden Bedienten des Amtsrathes versolgten ihren Herrn auf allen Tritten, weil er die Requisite zur Schlittensahrt verlegt hatte.

Das ist eine Dornenkrone, das Directorat, seufzte er, als er Alle befriedigt hatte, und neuen Qualen zu entrinnen, gab er das Zeichen zum Ansang des zweiten Aktes. Bährend Christian heraustrat, schlich er auf den Zehen zu dem Assessor, der jetzt lange nicht vorkam, und ihm

beshalb Rebe stehen konnte.

Wer ist ber junge Mann in ber Livree? slüsserte ber Amtsrath bem Affessor zu.

Ein Universität-Freund von mir, antwortete dieser. Um sich nach glorreich bestandenem Examen zu erholen, hat er mich auf ein Paar Wochen besucht. Mein Schreiber, der den Bedienten machen sollte, hatte gerade ein unausschiebbares Cito zu mundiren, ich war in Verlegenheit, und, gefällig, wie mein Freund ist, erbot er sich zugleich zum Vicar.

Das ist allerdings harmant und ganz außerordentlich artig, sagte der Amtsrath: aber, wer ist der herr benn eigentlich, wie heißt er, und von wannen kommt er?

Ans ber Refidenz, erwiderte ber Affeffor. Es ift ber Referenbar -

Im Schellengelänte und Peitschenknall, welches die Ankunft der Baronin Durlach und des Grasen Eflingen verkündete, verhalte der Name des erfragten Reserendarii. Beil der Jäger des Schellenbehänge schlecht dirigirte, lief der Amtsrath zu ihm, ihm die nötsige Anweisung zu ertheilen, und vergaß darüber, noch ein Mal nach dem verhörten Namen zu fragen. Aphanasia's herrliches Spiel hielt ihn in den solgenden Scenen zwischen der Conlisse sest, und während er so die schöne Tochter mit dem ange nehmen Gesühle geschmeichelter Batereitelkeit betrachtete, übersah er ganz den galanten Lafai, der das liebliche Mädchen ans der Conlisse gegenüber mit brennenden Bliden betrachtete und einen berzörechenden Seuszer ausstieß, als Amalie dem Grasen Eflingen die Wange zur Ansilbung des Schlittenrechts darbot.

So ging der Aft zu Ende. Im Zwischenakte ftellte fich endlich der Referendar dem herrn Director felbst mit feinem Anstande vor, und entschuldigte sich sehr höslich, daß ihm das bunte Getimmel auf den Bretern nicht früher gestattet, wegen seines unbernsenen Erscheinens um Berzeihung zu bitten.

Bitte, bitte fehr, herr Reserenbarins, erwiderte ber Umterath, ber, froh einen Titel als handhabe bes Mannes

ju haben, sich nicht mehr um seinen Namen bekimmerte. Sie haben von mir keine Berzeihung, sondern Dank zu empfangen, daß Sie und so gütig aus der Noth geholsen haben, und ich hoffe, daß Sie mir die Ehre erweisen werben, nach der Comöbie auf eine freundschaftliche Butterschnitte bei mir vorlieb zu nehmen.

Der Reserendar nahm die Einladung mit so seuriger Dankbarkeit an, als solle ihn die angebotene Butterschnitte vom Hungertode erretten, und ging dann in gliihende

Lobpreisungen von Aphanasia's Spiel über.

Nun ja, meine Tochter ist nicht übel in ihrem Fache, gestand der Amtsrath mit affectirter Unparteilickeit. Sie ist nicht ohne Talent, hat viel gelesen und mehre der besten dentschen Theater gesehen. Heute ist sie aber noch nicht in ihrem Lüster. Kotedue hat selbst nicht gewust, was er aus der Amalie machen wollte. Sie liebt den Genahl aus Dankbarkeit, den Cicisbeo aus Wodesucht, und keinen recht. Wer als eigentliche Liebhaberin milsen Sie Aphasnasia sehen. Ich werde ihr im nächsten Stück eine recht Järtliche Rolle geben, und, daß sie sich gar nicht geniren dars, ihren Bräutigam zum Amoroso.

Aphanafia - icon verlobt?! stammelte ber Refe=

renbar, unter ber Schminke erblaffenb.

Wohl noch nicht, erwiderte der Amtsrath, der nach seiner Gewohnheit schnell vertranlich wurde. Das Mädschen spricht noch viel von goldener Freiheit und von den Inconvenienzen zu früher Seirathen. Aber es wird sich wohl in Kurzem zeigen, daß das bloße Redensarten sind. Herr von Brauß hat zwei herrliche, daar bezahlte Rittersgüter und ist, wie Figura zeigt, auch sonst ein schöner, stattlicher, gebildeter Cavalier.

Allerbings eine sehr glänzende Partie! seufzte der Reserendar. Bon der ungeduldigen Postmeisterin getrillt, schellte jetzt der Soufsteur, ohne den Wink des Directors

abzuwarten, und ber britte Aft begann.

In ihm fiel die erste Hälfte ber wichtigen Bedientenrole. In Aphanasia's Anblid versunten, tiese Schwermuth auf dem Gesicht, stand der Reservabar an der Borhangthüre des hintergrundes, verhörte sein Stickwort, mußte von dem Asselfoffer hinausgestoßen werden, und meldete nun die Frau Landräthin von Durlach mit einem Tone an, den er zu der desperatesten Liebeerklärung hätte branchen können. Als er abgesertigt war, trat ihm der Amtsrath entgegen.

Recht gut für das erste Mal, mein lieber, junger Mann, sprach er, ihn mit einer schonenden Kennermiene auf die Schulter klopsend. Sie können wenigstens gleich von vorn herein auf den Brettern anständig gehen und stehen, was nicht allen Ansängern gelingt. Aber eine Bemerkung müssen sie von einem alten Practicus annehmen. Sie spieken noch zu viel, was ein allgemeiner Fehler junger, seuriger, ungeübter Dilettanten ist. Die Meldung brauchte nur ruhig mit der Achtung gesprochen zu werden, die der Bediente seiner Principalin schuldig ist. Sie declamirten mit einem so tragsschen Pathos, als ständen Sie qua Don Carlos vor der Königin Elisabeth. Nun, es wird schon werden mit der Zeit, und auf keinen Fall haben wir auf unserer Bilhne jemals einen so hübsschen und eleganten Laka geschen.

Da haben ber herr Amtsrath sehr Recht, lispelte mit spressen Tone Mamsell Willig, sonst bie zweite Liebhaberin, die sich heute aus besonderer Gnade zum Kammermädden herabgelassen hatte, und mit einem Flammenblicke auf den Reservadar, setzte sie hinzu: Wäre ich die junge Baronin, der Bediente könnte mir gefährlicher werden als der Graf.

Sie find zu gütig, erwiderte falt ber Reserendar, burch bieses Entgegenkommen verletzt, und ber Amterath führte ihn mit einem Satvrlächeln zum Bunschtisch.

Nun, bas war boch verständlich? fragte er, ihm bas volle, bampfende Glas reichend. Wollen Sie ihre Fortline machen? Das Mädchen gebort zu ben eblen, weichge-

schaffenen Seelen, die es nicht über ihr gutes herz bringen können, einem Chapeau etwas abzuschlagen. Allons, angeftoßen! auf gute Geschäfte!

Ich muß bepreciren, antwortete ber Reserendar. Die Republiken find die Regierungssorm, die mir am wenigsten

zusagt.

Ér sagte bas so unvorsichtig laut, daß Mamsell Willig, bie sich dem Tische genähert, die ungalante Ablehnung noch vernahm.

Es ist traurig, sprach sie gistig: daß ein Mann aus der Residenz weder Scherz versteht, noch das, was seine

Lebensart gebietet.

Der herzutretende Affessor, an den sie diese Apostrophe richtete, siel aus den Wolken. O weh! seufzte der Reserendar über die Feindin, die er sich hier ganz unmöthiger Weise gemacht. Pauline! rief Amalie auf der Scene, und mit dem Domino der Herrin auf dem Arme rauschte die Zornige hinaus.

Der dritte Akt hatte geendet, der vierte begonnen. Der Reserendar gelangte dazu, den Abvocaten Burrmann mit vieler Fassung zu melden, und stand jetzt, da er die kurze Rolle seines Bilhnenlebens ausgespielt hatte, Aphanasien bewundernd, aus der Ferne von Mamsell Billig scharf beodachtet, zwischen den Coulissen. Da hörte er einen ziemlich lebhasten Wortwechsel in seiner Nähe. Er wendete sich um. Berlegen sich die Stirr reibend stand der Assessiba. Bor ihm zwei ehrsame Krautberger Bilrger in ihren Sonntagstaate, und im hintergrunde ein Gerichtsdiener, einige Bogen Papier unter dem Arme, Lintensaß, Streufandbilchse und Federn in den Händen.

Was gibt es hier? fragte der Amtsrath, der eben seinen

Part beendigt batte.

Eine eben so unangenehme als unerwartete Störung, erwiderte der Assession. Der Buschmüller liegt am Tode und will sein Testament machen. Der Assession Shrmaun, an bem bie Tour mare, ift wieber einmal trant. Darum hat ber Director mich substituirt, und bie Schöppen tom-

men fo eben, mich abzuholen.

Das ist reine Malice von dem Director! schrie der Amtsrath. Er weiß, was hente hier vorgeht, weiß, daß ich Sie brauche, und könnte das Testament recht gut einmal selbst aufnehmen; aber der trockene, kalte, unästhetische Aktenwurm mag sich im Stillen recht gekitzelt haben, mir die Freude zu verderben.

Dem fei wie ihm wolle, fagte ber Affeffor: mir bleibt

nichts übrig als zu gehorchen.

Das ist nicht möglich, jammerte ber Amtsrath. Der Akt hat schon angesangen. Sie haben die schlußssene barin, das Stück ist ruinirt, mein Theater prostituirt, wenn Sie jett davon lausen. Ich lasse Sie nicht sort. Der Buschmüller mag warten, und stirbt er unterdeß auch ab intestato, so wird das Gleichgewicht von Europa daburch noch nicht erschüttert werden.

Das zwar nicht, antwortete ernftlich ber Affessor, Hut und Stock nehmend: aber vielleicht meine Existenz. Der Nachlaß wird bedeutend sein. Sine Bertretung, durch meine Zögerung veranlaßt, könnte leicht meine Kräfte über-

steigen.

Ich bin gerade mit meiner Rolle fertig, lieber Walther, und will für Dich gehen, sprach ber Referendar, ber sich rasch ben Ueberrock über bie Livree gezogen hatte.

Du? fragte ber Affessor überrascht. Qualificirt bift

Du zu bem Atte. Aber was wird ber Director fagen? Er ift ein alter Freund meines Obeims, antwortete ber

Referendar. Ich verblirge seine nachträgliche Genehmigung. Deus ex machina! rief ber Amtbrath, ben Helser in

ber Noth mit Rührung umarmend.

Es ift mir eine große Freude, mich Ihnen nithlich zu machen, sprach bieser verbindlich und verschwand. Ernstlich bie Köpfe barüber schüttelnb, daß sie einen geschminkten Latai ju einem so ernften, wichtigen Geschäft begleiten sollten, folgten ihm bie Schöppen und ber Gerichtsbiener.

Da heißt es recht, wie es in der Schrift steht, sprach der entzückte Amtsrath zu dem Assessin: Der Stein, den die Bausente verworsen, ist zum Echteine geworden. Dieser eble Jüngling hat sich unserer Bühne gleichsam andetteln müssen du einer miserablen Bedientenrolle, und jeht halt er allein das Stück, das ohne ihn gar nicht ausgespielt werden könnte. Nun, er soll sich "keinem Kargen, keinem Ferdinand" verpslichtet haben. Bei dem nächsten Stück gebe ich ihm ein Röllchen, so hilbsich, wie er es nur machen kann bei seinen schwachen Krästen.

2.

Unter schmetternbem Hänbegeklatsch war ber Borhang gesallen. Bon ber Begeisterung aller Zuschauer war Amalie, zum Jubel ber muthwilligen Officiere ber ehrliche Abvocat Burrmann, auf sein Anstisten auch die alte Landräthin heransgerusen worden. Die Menschensluth strömte zu Fuß, zu Roß und Wagen aus einander. Nur das Schauspieler= Personale und einige Geweihte blieben zum Abendessen auf dem Schlosse zurück.

Die Ungerechtigkeit felbst, sprach, als sich die Gesellsichaft im Taselzimmer versammelt hatte, der Amtsrath, die Backen voll nehmend: die Ungerechtigkeit selbst muß es uns einräumen, daß wir uns heute wieder mit Ruhm bebeckt haben, und ich glaube kann, daß das Stilck in der Restdenz so nett und rund gegeben wird, wie bei uns.

Ja, sprach gahnend ber herr von Brauf, für eine Subelei von Kotebue ift bas Ding erträglich genug aus-

gefallen.

Subelei?! rief ber Amtsrath wehmilthig. Das nehmen Sie mir boch nicht übel, bester Brauß, das Stlick kann seine Fehler haben, aber eine Subelei laß' ich es darum boch nicht schelten. Durlach ist eine Art Theekessel, das räume ich ein, aber sonst sind boch die Charastere recht frisch und lebendig. Der aimable roue, den Sie so tresslich gezeichnet, die köstliche alte Landräthin, die wohl niemand der Frau Postmeisterin hier nachspielen wird, und vor allem die herrliche Moral, die durch das Ganze weht!

Pah! Moral? warf Braug hin. Was ift Moral?

und wie gehört Moral auf bie Bretter?

Ridendo dicere verum! siel ber viellesenbe, etwas pebantische Rector und Mittag-Prediger aus Krautberg ein, ist der Zweck des Lussspieles, mein Herr von Brauß, und was ist wahrer als die Lehren des Sittlichguten?

Nein, bleibt mir mit Guerm tugenbhaften Unwefen vom Halfe! rief Brauß, ohne ben Einwurf einer Wiberslegung zu wilrdigen. Es ist ein Unglick für Deutschland, daß fast alle seine Scribenten, erträgliche und schlechte, diese Leidenschaft haben. Nur Einer hat sich rein bavon zu erhalten gewußt, und ragt auch hier, wie überall, weit hervor über den Pöbelhausen.

Der mare? fragte ber Rector mit tampflustigem Gesichte. Der einzige Dichter, ben Deutschland eigentlich nur be-

fist, antwortete Braug: ber große Goethe!

Der Amtsrath wollte platen, aber die Rückficht auf ben reichen Schwiegersohn hielt ihn zurlic, und Alles, was er auf feinem Herzen hatte, hanchte er in einem langen,

fdweren Geufzer aus.

Sie haben Recht! antwortete ber Rector heftig. Goethe weiß nichts von Tugend. Das documentirt er durch seine Stella, in der zwei sonst edle Weiber mit dem verworfenen Wilfilinge, der sie hinter einander versührt und verlassen hat, in schnöber Doppelehe zu leben sich entschließen. Das beweisen seine Mitschuldigen, wo zum Finale ein Dieh pardonnirt wird, weil der Bestohlene mit seiner Frau ein Liebesverständniß hat; das beweiset sein Egmont, den erzegen alle Geschichte, aus einem glücklichen Gatten und Bater zahlreicher Linder zu einem Libertin gemacht hat,

bloß um die Gelegenheit zu einer Apotheofe des Maitressenthums bei den Haaren herbeizugiehen. —

Rennen Sie aber ein lieblicheres Bilb als bieses Rlär-

chen? fragte Brauß und fang halb laut:

Freud'voll und leidvoll, Gedankenvoll fein, Langen und bangen in fcwebender Pein!

Was für ein Gemälbe in biesen wenigen Worten!

Desid schlimmer! predigte der Rector. Wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt! Und je verssührerischer das Aergerniß, desid strenger die Zurechnung! Das ist ja eben das Entsetzliche, daß ein Goethe die edlen Blüthen seines Geistes daran setz, das Laster zu bekränzen, weil er es sir allzu philisterhaft hält, die Tugend damit zu schmidten. Diese Neigung, sast möchte ich sagen, diese Wuth sür das Sittenlose, die er in seinen Schriften — oft absichtlich — darlegt, muß Jeden empören, der es gut meint mit der guten Sache!

Wuth — absichtlich! hob Brauß empfindlich heraus. Sie disputiren wie Jeder, der seinen Gegenstand nicht zu beberrichen weiß, sondern sich von ihm beberrichen läßt.

Gie übertreiben!

Ich übertreibe?! zankte der Rector immer lauter. Soll ich Sie an die beiden Romanzen erinnern, die freilich, leider, zugleich wahre Meisterstilche der Poesse sind, in denen alle Tone der Liebe, der Erhabenheit, des Schauers und der Rührung so gewaltig erklingen? Hier misstraucht der Breit den Braut von Corinth seinen schon begraddenen Körper frech zu Stillung irdischer Brunkt; dort bessecht sich ein Gott an einer Bajadere, und zum Lohne dafür, daß sie ihm, nicht aus Liebe, sondern von der wildesten Genußegier gestachelt, in den Tod solgt, trägt er die Metze mit sich emper in die Freuden des Himmels.

Es frent fich bie Gottheit ber renigen Silnber! beclamirte Branfi:

> Unsterbliche heben verlorene Rinder mit feurigen Armen zum himmel empor;

Wie groß! Aber natürlich kann ein orthoboxer Theolog für die Muthe von einem heibengotte keinen Sinn haben!

Und die Wahlverwandtschaften mit ihrem doppelten geistigen Abulterio, eiserte der Acctor sort: und die Bestenntnisse aus Welschand, wo uns, nicht bloß ohne Scham und Schen, sondern mit Lust und Liebe und eitler Prahlerei alle Details des Berkehrs mit den dortigen Lazerten erzählt werden; und die Blocksbergnacht im Faust, wo Mephistopheles und die alte deze dei dem Tanze Dinge singen, die der Dichter selbst nur mit Gedankenstricken anzudeuten gewagt hat. Was soll man von einem Schriststeller halten, der sich nicht schämt, seinem Publico solche Kost anzudeten? Leider aber ist der große Mann durch das ewige Beräuchern mit ost recht übelriechenden Specercien betäudt worden, und hält sich nun sür Deutschlands Dalai Lama, dessen Excremente noch gut genug sind zu Amuletten sür seine alänbigen Andeter.

Die Goethen nicht erkennen, find nur Gothen! fcrie

Brauf, zornig auffpringenb.

Wir tommen zu tief in den Tert, meine Freunde! rief, einen Ausbruch ernstlicher Sandel besorgend, ber Schloß-

herr. Lag boch die Suppe bringen, Aphanafia!

Der arme Reserendar ist ja noch nicht da, antwortete Aphanasia mit bittendem Tone. Unsers Bergnigens wegen hat er sich unterdeß am Sterbebette des alten Buschmill-lers heiser gesprochen, und da wäre es doppelt unrecht, wenn wir seiner nur mit der linken Hand warten wollten.

Warum nicht? Sie kommt ja vom Herzen! flüsserte ber Reserendar ihr zu, ber schon vor einer Weile still ein= getreten war und jest hinter ihrem Stuhle stand.

Sie haben alfo ben Streit mit angehört, Berr Refe-

renbar? fprach ber Amtsrath, nun müffen Sie uns aber

auch Ihre Meinung jum Beften geben.

Mit Bergnügen, erwiderte der Reserendar, sobald ich mur erst darüber im Klaren bin, worüber eigentlich gestritten wird. Wie es mir scheint, haben die Herren in der Wärme des Gespräches den anfänglichen Streitpunkt versrückt, und zuletzt war nur von Goethe's Werth oder Unswerth die Rede.

Richtig! antwortete ber Amtsrath, während die Suppe aufgetragen wurde. Und Sie sollen uns sagen, wer von

Beiben Recht hat.

Ich glaube, Beibe, sagte, als die Gesellschaft am Tische Platz genommen hatte, bescheiben ber Referendar, so wie nach meiner Ansicht auch Beibe Unrecht haben.

Junge Gelehrte gefallen fich bisweilen in Paraboren,

bemerkte Brauf empfindlich.

Ich will gleich barüber eine Erklärung geben, die weber Hörner noch Klauen hat, sagte lächelnd der Reserendar. Herr von Brauß hat Recht, wenn er seinen Dichter hoch stellt, aber er irrt, wenn er seine Bildsäule auf den Altar im deutschen Musentempel heben und den andern Dichtern nur höchstens in die Nischen ringsum Büsten zugestehen will; er irrt, wenn er die Schmutzseen, die Goethe's Schöpfungen allerdings hier und da entstellen, als Schönsheiten vertheidigt.

Daburch wäre zugleich bas Recht ausgesprochen, bas Sie mir zuerkennen, fiel ber Rector ein. Worin aber be-

flebt mein Unrecht?

Daß Sie jene Fleden viel zu strenge rügen, erwiderte ber Referendar. Um unsere schöne Erbe zu tadeln, schelten Sie auf ihre Sümpse und Giftgewächse, ihre Randthiere und ihr Ungezieser. Aber Sie schweigen von ihren Schönbeiten, die, größer und zahlreicher als alle diese Mängel, eben so sehr zum Wesen der Erbe gehören. Wo viel Licht ist, da muß starter Schatten fallen. Dieser Eeift, reich,

tief, frei und großartig wie die Natur, die er uns von ihrem Höchsten bis zu ihrem Gemeinsten so wahr und lebendig vor Augen legt, kann sich nicht in zu enge Regeln schnitzen lassen, und wer ihn richten will nach den Gesetzen der Puritaner, der versündigt sich schwer an ihm.

Sm, hm, brummte ber Rector, ber Heferenbarius find boch auch gar zu tolerant, und scheinen nebenbei ben

ftreitigen Dichter ebenmäßig zu überschäten.

Gewiß nicht, bethenerte der Reserendar: aber Schätzung verdient der Stylist, den Werther und Wilhelm Meister bewährt haben; verdient der Dichter der Jphigenia, dieses reinen Kunstgebildes aus griechischem Marmor mit dentschem Meissel geschnitten; verdient der Schöpfer des herrelichen Göt, dieses ehernen Ritterbildes, der und wie mit einem Zauberschlage in seine Zeit versetzt und darin sein-hält, dis sein Freiheitruf den letzten Senszer der Liebe und des Schmerzes uns aus der Brust zieht; verdient der trene, kräftige Seelenmaler im Egmont und im einzigen gewaltigen Kanst!

Die fühle Gerechtigkeit, die Sie meinem Ibeal hinterbrein erweisen, sprach mit stillem Ingrimm Brauß, kann mich nicht mit Ihrem vorigen Ausspruche versöhnen. Darf man fragen, wessen Bilbsäule Sie auf den Altar stellen, von dem Sie Deutschlands Apollo heradwersen wollen?

Wessen anders als Schiller's?! rief ber Reserendar

Mir aus ber Geele gefprochen, flufterte ber Amterath.

fich freudig bie Banbe reibenb.

Schiller's? fragte mit behnenbem, verbrießlichem Tone Brauß. Ich achte seine Diction und Lyrif; aber was ift auch weiter viel an ihm?

Fragen Sie lieber: Was nicht?! rief hitzig ber Referendar. Seine Kraft und Fille, seine Zartheit und Gebiegenheit, die lebendige Wahrheit seiner Charaktere, vor allem aber seine hohe Reinheit. Wer mag ihm eine Jobanna nachbilben, ober eine Thefla?! Wie verklart bie läuternbe Flamme feines Genius felbft bie Buhlerinnen, bie er fcafft. Durch alle feine Werte weht ber Beift einer Religiofität, bie boch fieht über allen Religionen ber Erbe! Und - ba es mir erlaubt fein muß, von Dichtern in Bilbern zu sprechen: Goethe erscheint mir als eine herrliche Gegend in ber Ebene, von ber vollen Mittagfonne beleuchtet. mit Baumen umgrengt, bon Gilberfluffen burchftromt, bon Uppigen Saaten begrunt, mit Blumen geftidt, und eine lebendige Landstraße zieht sich burch, mit zum Theil recht guter Gefellichaft, aber auch mit allerlei Gefindel, wie es auf ben Lanbstragen hauset, bas es fich bier und ba febr bequem macht, und fich geben läßt ohne Rudficht auf ehrbare Bufchauer.

Bravo! rief ber Rector laut, und leife ftimmte, aus Rücksicht auf Brauß, ber Amtsrath in bies Bravo ein. Und Schiller, fragte Brauß, sich in die Lippen beißend.

Schiller? fuhr ber Rebner fort, ift ein toftliches Schweizerthal mit blübenden Matten und boben, vom Abler umfreif'ten Alpentronen, mit bonnernben Wafferstürzen und rauschenben Balbern. 3m Often fleigt ber Mond berauf, im Weften ift bie Sonne niebergefunten, und über bie Berge erhebt fich in filler Majeftat, rein und ftolg, nachglübend von ben Strahlen ber verschwundenen Flammentugel, bie ewige Jungfrau.

Bravissimo! rief ber Rector, und mit fedem Muthe

und lauter Stimme fiel biesmal ber Amterath ein.

Schiller's Manen! rief ber Affeffor und hielt fein Glas lächelnd bem herrn von Brauf hin, ber bas feine nothgebrungen mit einem füßsauern Gesicht anklingen ließ.

Auch die Tobten follen leben! jubelte ber Amterath. mit bem Rector und bem Referenbar fraftig anflogenb. bağ bie feinen englischen Glafer wie Silbergloden burch bas Zimmer sangen. O Aphanasia, rafch zum Flügel! Schiller's Freudenlied! Wir miffen es amar Alle auswendig, aber es ist doch das herrlichste bieser Gattung, und ich kann mich niemals satt daran hören.

Aber nach ber alten Melobie und nach dem alten Texte! bat der Director, die späteren Aenderungen sind wahrlich keine Berbesserungen, und so wenig im Geiste des Dichters, daß man daraus auf die Einwirkung eines fremden, höchst anmaßenden Ballborn schließen möchte.

Aphanasia war unterbeß an ben Flügel getreten. Ihr lieblicher Gesang schuf bem schönen, alten Liebe neuen Jugendreiz, und ber ersten Lesart getreu, gab sie ber Mode ihr theilendes Schwert und ben Bettlern die ihnen entrissen Fürstenbrüberschaft zurück.

Während die ganze Gesellschaft mit manchen Dissonanzen im Chore einfiel, rudte ber Amtsrath dem Referendar noch näher auf den Leib, mit der Linken das Anie des jungen Menschen vertranlich ansassisch in der Rechten die Steinweinslasche zum allzeitsertigen Einschen bereit haltend.

Das war ein Wort zu seiner Zeit, lieber, junger Mann, sprach er nach den ersten Strophen zu ihm: Sie haben mit edler Kühnheit, großer Unparteilickseit und mir dabei wie auß der Seele gesprochen, ohne doch, wie der gute Rector, mit der Thir in's Haus zu sallen, oder das Kind mit dem Bade zu verschütten. Hören Sie, wir milssen bekaunter mit einander werden.

Der Reserendar neigte sich mit einem verlegenen Lächeln, benn aus dem freundlichen Gesichte des Amtsrathes schloß er, daß dieser ihm so eben etwas Angenehmes sage, aber von den Worten hatte er nichts vernommen, weil bei der Stelle: "Wer ein holdes Weib errungen," seine Blide Aphanasia's schöne Angen suchten, fanden, und, des Finsbens froh, brennend in ihnen sestwarzelten.

Der Frenden-Päan klang fort, und die Damen der Gesellschaft, der guten, alten Franensitte tren, benutzten Aphanasia's Solo's, um unter einander über die bunte Welt auf den Brettern und im Parterre zu schwatzen und

auch wohl ein wenig zu lästern. Anfangs geschah dies noch mit halbgedämpfter Stimme, aber nach und nach schwoll das leise Gestüster zum lauten Gespräcke an, und Aphanasien blieb weiter nichts übrig, als über ein halbes Ontzend Strophen auf den sesten Muth in schweren Leiden zu springen und der Ligenbrut ihren Untergang zu verzimdigen. Freudig schwur der Chor bei dem goldenen Weine des Amtsrathes und dem Sternenrichter, dem Gelisde treu zu sein, Aphanasia schloß den Flügel, und dem lauten Jubel solgte eine tiese Stille.

Sollte man nicht glauben, daß die Damen gar nicht zu reben wißten! schalt der Amtsrath. Borher konnten Schiller und Aphanasia und mein Flügel ihr eigenes Wort nicht hören vor dem Gezwitscher dieser Kanarienvögel, und nun auf ein Mal silentium, wie an einer Klosertasel. Darf man fragen, was so angelegentlich verhandelt worden ist — Ich habe nicht Lust, mir etwas davon unterschlagen zu lassen. Die Stille wurde noch stiller. Endlich brach die Postmeisterin, die nicht Lust hatte, sich zu ihrer mündelichen Kecension der jungen Durlach und des Abdocaten Burrmann zu bekennen, das allgemeine Schweigen.

Wir sprachen barilber, log fie in ber Geschwindigkeit mit ebler Fassung, wann und was wohl bas nächste Mal

gespielt werben murbe.

Wann? das ift leicht beantwortet, erwiderte der Amtsrath. In drei Wochen ist der Geburtstag des alten Generals, den ich mir vorgenommen habe, mit einem Schauspiel zu seiern. Aber was? Hic haeret aqua! Etwas groß muß es schon aussallen, um zu der Feier des Tages zu passen.

Ja, ja! schrie die Gesellschaft einstimmig. Ein Spek-

tatelstück!

Und wo möglich ein Ritterstück, bemerkte Aphanafia. Wir haben noch keins aufgeführt.

Und es muß fich in ben Puffen und ben Stuartfragen

weit besser spielen als in ber lebernen Altagtracht, bemerkte die Postmeisterin, ber man es ansah, wie sie sich schon auf ein ebles Fräulein aus dem herrlichen Mittelalter spitzte.

Ein Ritterstüd? sprach bebentlich ber Amtsrath. Ja, liebe Kinber, bas ift leicht gefagt, aber schwer gethan. Die

Kräfte unfers Theaters werben nirgend gureichen.

Es wird schon gehen, sobald Sie nur wollen, herr

Amterath! fdrie bie Gefellichaft.

Es fommt ja boch alles auf einen tilchtigen Director an, flötete Mamfell Willig, mit ihrer weißen Sand bie amtsräthliche Bange ftreichelnb, und wo könnten wir einen

beffern finden?

D Eva, Eva! fcmungelte ber gefcmeichelte Amtsrath, mache mir ben Apfel nicht noch appetitlicher, nach bem ich ohnehin schon mehr verlange, als mir gut ift. 3ch weiß es ja längft, bag bie verbammten Ritterftilde einen gang eigenen Reig haben, und ich mochte mich feelengern noch ein Mal vor meinem Enbe feben als einen alten biberben Rittersmann mit weißen Augenbrauen und einem weißen Schnaugbart, ber mir jum Belme beraushinge; aber es ift babei gar ju vielerlei ju bebenten. Wo follen wir bas gange Coffum in ber Gefchwindigfeit berbetommen, bie Ruftungen und Schwerter und Spiege, und bie humpen und hifthorner, und bie Burgen und Berliege? Und bann reicht unfer Bersonal nirgend zu. Rein, lieben Leute, glaubt es mir, an gutem Willen fehlt mir es nicht, und auf ein paar Sande voll Geld tommt es mir, Gott fei Dant, auch nicht an, aber es geht nun und nimmermehr!

Es fame mohl junadft nur barauf an, ichlug ber Referenbar vor, ein Stud ju mablen, und bann ju feben,

ob es fich hier nicht etwa noch besetzen ließe.

Das ift ein prächtiger Einfall! rief Aphanasia. 3ch will gleich bas Buch aus unferer Bibliothet holen. Besliebt nur, welches, lieber Bater.

Ich bachte schon — sprach zögernd ber Amterath. Aber nein, es geht wirklich nicht.

Doch nicht etwa gar von Goethe ober Schiller? fragte spöttisch ber Herr von Brauß.

Daß mich Apollo und alle nenn Musen bewahren! rief ber Amtsrath. Rein, an diese Giganten wollen wir Pigmäen uns nicht erst wagen. Wer hoch steigt, fällt ties. Darum bleibe ich lieber sein unten anf gleicher Erde, wo Kotzebue und Compagnie stehen, unter meines Gleichen.

Ich ahne schon, wozu Du Lust hast, sprach Aphanasia. Ich hole sogleich bas Stilet, und Du wirst mir gestehen,

baß ich es getroffen babe.

Sie flog Linaus. Es wird nicht gehen, wiederholte der Amtsrath. Und ginge es anch wider alles Vermuthen, so ist da noch so Vieles zu beseitigen. Ich brauche einen Prolog zur Feier des Lages. Bor einem solchen Seldenstlicke aber muß der hoch gehen. Mit Familienssten und gewöhnlichen Sentimentalitäten reiche ich da nicht aus. Ich wollte so etwas gern für ein Paar Ducaten in der Residenz bestellen, aber man weiß ja, was sie einem da süt Fadriswaare schicken, und soll es nun ein Mal sein, so muß alles brillant aussallen von Ansange die zum Ende, damit wir Ehre einlegen.

Wenn Sie mich mit bem Detail und Ihren Wünschen bekannt machen wollen, herr Amtsrath, sprach ber Reserendar, so biete ich mich zum Prologdichter an. Sie sollen meinen Versuch schon morgen haben, und dann noch herr und Meister sein, ihn anzunehmen ober zurückzuweisen.

D, 0, 0! stammelte der Amtsrath, durch dies zudorkommende Erbieten eben so überrascht als erfreut; und die Postmeisterin und Mamsell Willig sahen einander mit einem Lächeln an, welches verrieth, daß ihnen die Quelle dieser Bereitwilligkeit nicht fremd war.

hier ift ber Ritter ohne Furcht und Tabel! rief berein-

eilend Aphanasia und legte ein aufgeschlagenes Buch vor ihren Bater auf den Tisch.

Auf Ritterwort, die Dirne hat's getroffen! improbisirte ber Amtsrath und blätterte nach den Personen, ich meinte den Bayard. Der General stammt eigentlich aus einer französischen Familie, und diese Wahl würde ihm daher doppelt schmeicheln. Aber es ist ja ganz und gar ummöglich. Dies Regiment Männerrollen und sieben, sage sieben Weiber!

Und bie Clendigkeit bes Studes felbft, spottete herr von Brauf ein.

Schlagt ihn tobt, es ist ein Recensent! rief, halb scherzend, halb bose, der Amtsrath. So eleud, wie es Ihnen beliebt, lieber Brauß; aber ich wette was Sie wollen, daß Sie in dem elenden Stück wieder sehr gut spielen und einige Lorberwälder ernten wilrben.

Wenn ich dies giltige Urtheil nicht ablehnen mußte, erwiderte Brauß, sich mit stolzer Bescheibenheit verneigend, so wäre das immer nicht Kotzebue's Verdienst, sondern das meinige.

Wie man sich boch zur Ungerechtigkeit spornen kann! sprach ärgerlich ber Amtsrath. Wollen Sie etwa die Mögslichkeit versechten, daß man in einem total schlechten Stücke excelliren kann? Wenn Sie das behaupten, so lasse ich, auf meine Ehre, das nächste Mal die zärtlichen Schwestern von Gellert aufsihren, und Sie sollen mir an Julchens Liebhaber, dem galanten Damis, verzweiseln.

Die Personen, lieber Bater, die Personen! qualte Aphanasia, und der Amtsrath las: Franz der Erste, König von Kranfreich.

Rittmeister Graf Erbach, schlug Aphanasia vor. Er ist ja noch ein ganz junger Mann.

Ich hätte ihn auch allenfalls — fiel Brauß ein, ben Kopf mit königlicher Wilrbe gurudwerfend.

Si behitte! erwiderte ber Amtsrath. Sie fann ich beffer branchen. Weiter! ber Abmiral?

Baron Appenrobe, meinte Aphanafia.

Der wird es bleiben lassen, wendete der Amtsrath ein. Er ist etwas hoffärtiger Natur und hat sich bisher immer hinter die Kanonen gezogen. — Wenn lauter Prinzen und Prinzessinnen spielten, so würde er uns allenfalls die Ehre erweisen.

Hir das Geburtssest des Generals thut er schon ein Uebriges, versicherte Aphanasia, und der Admiral war ja die erste Militair-Charge in Frankreich. Lassen Sie mich nur machen!

Bayard, fuhr ber Amtsrath fort: Herr von Brauß.

Es gilt wenigstens ben Versuch, sprach Brauß stolz, aus einer poetischen Unsorm einen Charakter zu schaffen, und das ist schon der Milhe werth.

Ligny, las der Amtsrath weiter. Den ließe ich mir nicht nehmen, wenn es noch dazu käme. Das ist ein schönes, liebes, kurzes Röllchen. Nicht viel zu lernen, eine köstliche Erzählung, in der man sich zeigen kann, so gut wie in der Erzählung des Theramene in der Phedre, und ein belicater Abgang. Talmond, Tremonille, Tardien?

Talmond und Tremouille sind ganz unbedeutend, versicherte Aphanasia. Sie brauchen nichts als guten Buchs und militairische Haltung. Graf Erbach liesert uns schon ein Paar Ossiciere aus der nächsten Garnison dazu, — Tardien — Walther.

Gratias! rief Walther zufrieden. Ich will den Wei= berhaffer, den Natursohn, den rohen Sdelstein, wie ihn Bahard nennt, recht con amore hinstellen.

Basco, Paolo Manfrone? las ber Amtsrath weiter, bie Stimme bebenklich erhöhenb.

Der Rentschreiber hat ben Christian gut gemacht und wird ben Basco nicht verberben, sagte Aphanasia, die für

alles Rath wußte. Paolo Manfrone, — wer anbers als unser noble intriguant Horneck?

Ich hatte mich freilich gern ein Mal als Liebhaber

berfucht, brummte ber Poftmeifter. -

Und - Bolteggio! rief ber Amterath mit einem ichmeren Seufger.

Steht zu Befehl, sprach ber Referendar, sich verbeugend. Sie? — Viel kühner Muth! rief der erstannende Amtsrath mit König Philipp's Worten, doch kühn will ich den Dilettanten. Ich mag es gern leiden, wenn auch der Becher überschäumt. Es ist ein starkes Stlick, denn Bolteggio ist eigentlich ein zweiter Liebhaber, aber Sie sollen

ihn haben. Es soll mir auf ein Paar Special=Proben nicht ankommen. — Prinz Bourbon und Rochesort? Die Lieutenants Kalkenberg und Seethal. antwortete

Die Rentenants Faltenverg und Seethal, antwortete

Aphanasia rasch.

Du bist unerschöpstlich! sprach beifällig ber Amtsrath; aber in dem Augenblicke überschaute er den Rest des Perssonals, und das Buch entsant seiner Hand. Nein, es geht doch nicht! rief er kläglich. Da gibt es, außer einer Masse von Rittern und Soldaten, noch einen Bundarzt, einen jungen Maler, einen nichtswürdigen Stallmeister und zwei verruchte Marodeurs!

Wie können Sie sich um Ritter und Solbaten grämen, lachte Aphanasia, da eine ganze Schwabron Dragoner zu unserer Disposition steht? Den Bundarzt und die beiben Marobeurs streichen wir. Den Stallmeister nimmt ber Schreiber des Assessie, und für den jungen Maler werde

ich, schlimmften Falles, auch noch Rath schaffen.

Wenn er nicht zugleich mit Bolteggio vortommt, rief, im Gifer seiner Bereitwilligfeit zu allem Möglichen, ber

Referendar, fo erbiete ich mich noch bagu!

Sehr gutig, liebster Freund, ermiberte ber Amtsrath mit ironischem Lächeln, muß aber verbindlichst banken. Die beiben Leutchen kommen boch wenigstens in bem nämkichen Afte vor, und ich kann zwei Rollen in einer Hand nicht leiben. Es stört die Allusion und sieht obendrein so ans, als wollte man, und könnte nicht. Der junge Maler ist also noch unbesetzt. Gleichermaßen Talmond und Tremonille, die doch immer gespielt sein wollen.

Schlimmften Falles laffen sie sich in eine Rolle gusammendrängen, rief entschloffen Aphanasia. Dem sei aber, wie ihm wolle, ich siehe für sämmtliche Mannschaft!

Was jedoch die sieben Damen anbetrifft, begann jetzt ber Amt&rath mit schwerem Herzen, in das Buch schanend: so werden solche wohl filr uns eine recht ominöse Sieben constituiren.

Die Zahl habe ich schon beisammen, sprach Aphanasia: Fran von Horst, Fränlein Birk, Madame Horneck, Mamsell Willig, die beiden Töchter des Conrectors und meine Wenigkeit. Die Bertheilung müffen wir aber noch recht gründlich überlegen und besprechen, denn es gibt dabei noch mancherlei zu bedenken.

Ja wohl, seuszte ber Amtsrath, bamit wir es Allen recht machen, und die Damen sind bisweilen recht schwer zu contentiren.

Das machen ber Herr Amtsrath, wie es Ihnen am besten bünkt, sprach nachbrikklich die Postmeisterin. Nur bitte ich mir auf jeden Fall diesmal die lange verheißene Liebhaberin aus. Bon sieben Damenrollen wird sich doch hoffentlich eine dieser Art für mich erübrigen lassen.

Und nicht wahr, es bleibt bei dem Stillde?! rief Walther. Ich bin in meinen Tardien schon ganz verliebt und hoffe, Ehre mit ihm einzulegen. Ihr Wort, Herr Amtsrath, unsere nächste Borstellung heißt Bahard!

Quod deus bene vertat! sprach ber Amtsrath, in bie bargebotene Hand einschlagenb.

Das ift herrlich! jubelten die von der Gesellschaft, benen die zugetheilten Rollen zusagten, oder die beghalb noch

gute Hoffnung hegten, und draußen fließ der Nachtwächter zwölf Mal in fein Lärmborn.

In der schauerlichen Mitternachtsinnde empfange ich Ihr Gelilbbe, declamirte der Affessor mit luftigem Pathos.

Apollo ftrafe ben Wortbrüchigen!

Aber nun ist es auch wahrhaftig die höchste Zeit zum Nachhausegehen, sprach ausstehend die Posimeisterin; und die Gesellschaft brach auf, sich bückend und knizend, küssend und handschüttelnd, dankend für das Genossene, und Revanche verheißend, den Dank abwehrend und zu Wiedersholung des augenehmen Besuches einladend, wie solches alles gebilbeten Krähwinklern nach jeder bei einem Andern genossenen Butterschnitte wohl eignet und gebühret.

Und die Angaben für den Prolog? fragte der Referendar bei dem Abschiedcomplimente den Amtsrath. Dieser sah ihn zweiselhaft an, und sein Vertrauen in die Poesie seiner Poesie schien nicht das stärsste zu sein. Aber die Rücksicht auf das gutmüthige Erbieten des Bolontairs, allensalls auch Del und Mühe verloren haben zu wollen,

fiegte boch endlich.

Diese Notizen, sprach er, ihm ein Papier reichend: hatte ich schon für einen Philister=Begasus der Residenz aufgesetzt. Sehen Sie, was sich daraus machen läßt. Am liebsten hätte ich es, wenn meine Tochter eine brillante Partie bekäme. Sprechen wird sie sie comme il faut. Dafür cavire ich.

Diese Rücksicht wird mich begeistern! sprach warm ber Referendar. Ich hoffe, Sie werden mit mir zufrieden sein.

Sprach's und entschwand, ein schnellfüßiger Ahafael, ben Damen nach, die, von ber Tochter bes hauses be-

gleitet, fo eben bas Bimmer verlaffen hatten.

Nur noch ber Affessor Walther war zurückgeblieben, ber jett erst seinen verlegten hut gesunden hatte, und sich in den herkömmlichen Ausdrücken von dem gastfreien Wirthe beurlaubte. Ich banke Ihnen für Ihren Beitrag zur allgemeinen Frende, lieber Affessor, sprach der Amtörath unter den gebührenden zwei Wangenküssen. Noch mehr aber danke ich Ihnen sir die angenehme Bekanntschaft, die Sie mir zugeführt haben. Das ist ein liebes, geschliffenes, gebildetes, seuriges, gesälliges Männchen. Es ist wahr, Comödie spielt er noch spottschlecht, und wie es mit dem Bolteggio gehen wird, das weiß der himmel, aber non omnia possumus omnes! das ihr der ein Redner-Talent, wie ich es sobald nicht gesunden habe. Durch seine Parallele zwischen Goethe und Schiller hat er mich wahrhaft bezaubert.

Es freut mich, daß Ihnen mein Freund gefällt, erwiberte der Affessor, um so mehr, als wir die Hossinung haben, ihn für immer hier zu behalten. Mein College Chrmann trankt beständig und muß, wenn er nicht bald stirbt, in Rubestand kommen. In beiden Fällen hat Wespe von dem Präsidenten die Zusage erhalten, daß auf ihn ge-

rudfichtigt werben foll.

Wie — wie nannten Sie ben jungen Mann? fragte erbleichenb ber Amtsrath.

Bespe, antwortete gleichmüthig ber Affeffor und em-

pfahl sich.

Weshe! stammelte ber Amtsrath, wie vom Schlage gerithrt, und blieb, zu einer Bilbfaule bes Entsehens versteinert, mitten im leeren Zimmer fteben.

3.

Mit einem grimmigen Gesicht saß am andern Morgen ber Amtsrath am Kaffeetische, studirte die Deduction des Nachtwächter-Assistenten noch ein Mal durch, und zündete sich dabei die lange Gipspfeise, die im Lause der unangenehmen Beschäftigung unaushörlich ausging, unaushörlich wieder an, sich und seinen Zorn in dice Dampswolken hüllend.

Da trat seine schöne Tochter berein, herrlich blübend

in rofiger Frische und so heiter, als hätte ste einen sehr süßen Morgentraum gehabt, ober gar schon etwas recht

Willtommenes gefeben.

Guten Morgen, Bäterchen, sprach sie mit holber Freundslichkeit, ben Alten kuffend, und übergab ihm einen zierlich beschriebenen Bogen. Reserendar Wespe läßt sich empfehlen und schickt ben verheißenen Brolog. Die gute Seele hat ben Rest ber Nacht baran gewendet, um sich Dir gefällig zu beweisen.

Convertire den Wisch! schrie der Amtsrath, den Prolog zornig zurückschlendernd, schiede ihn dem Herrn Urian zurück, und lasse ihm dabei sagen: Er würde es wohl natillich sinden, daß der hochmüthige Nair nichts zu schaffen haben wolle mit dem edlen Vertheidiger der Menschenrechte

ber Baria.

Ich verstehe Dich nicht, sprach Aphanasia töbtlich erschrocken. Nur so viel nehme ich wahr, daß Du auf herrn Bespe sehr ausgebracht bist, aber ich begreife nicht —

Lies! rief ber Amtsrath, ihr bie Debuction hinreichend: fo ersparft Du mir ben Tort, meine eigne Schmach zu

verfündigen.

Aphanasia nahm und las; nach einer Weile sah sie schnell nach ber Unterschrift am Schluffe, las bann vorn weiter, und ihr Gesicht wurde immer ängstlicher und bleicher, und ihre schönen Augen flogen bisweilen forschend nach bem Bater hin, ber in siller Wuth mit seiner dampsenben Pfeise im Zimmer auf und ab rannte.

Ungezogen! rief sie, als sie bas Lesen beenbigt. Aber weißt Du benn schon gewiß, baß bieser Wespe und ber unstige eine Berson sind? Es können ja wohl mehrere so heißen.

O gewiß, gewiß! tobte ber Amterath. Die spitigen, maliciösen Rebensarten seben bem jungen, naseweisen Burschen gang abnlich!

Naseweis?! rief Aphanasia empfindlich. Gestern Abend

idieneft Du boch anderer Meinung ju fein.

Gestern Abend war ich ein — suhr ber Amtsrath heraus. Aber komme ich mit dieser stechenden Wespe noch ein Mal zusammen in diesem Leben, so will ich das nach-

holen, was ich gestern verfäumt habe!

Deine Ehre ist auch die meinige, rief Aphanasia mit salschem Pathos, und wenn das gistige Machwert von ihm ist, so soll er mir schon dafür büßen! Aber vor allen Dingen müffen wir doch erst darüber Gewisheit haben, ob es von ihm ist.

Ich habe nicht Luft, mich noch mehr zu compromittiren,

murrte ber Amterath.

Ich will ben Affessor beschieden, schlug Aphanasia vor, und in meinem Namen auf ben Stranch schlagen. Deiner soll babei gar nicht gebacht werben.

Mache, was Du willft! sprach ber Amtsrath verdrießlich. Zeit gewonnen, viel gewonnen! flüsterte Aphanasia mit einem feinen Lächeln vor sich hin und hüpste zur Thüre

hinaus.

Eine volle Biertelftunde rannte ber Amterath im Bimmer auf und nieber. Endlich murbe er mube auf ber schlechten Promenade und fette fich wieder zum Tische, auf bem ber berichmähte Brolog lag. Er fab ibn eine lange, lange Beile an, tämpfend zwischen Groll und Reugier. Endlich siegte die lettere. - Sain mit einem Tempel, brummte er lefend. Gute Decoration. — Kama? Das ware Aphanasia. Dabei tonnte ein brillantes Costum angebracht werben, aber Gott foll mich, wenn ich - Er versank über biese Betheurung völlig in bas Lesen. Gut - recht gut. - Auf Ehre fehr gut. - Berrliche Bilber! rief er von Beit ju Beit, - feine Berbindlichkeiten, nicht folde grobe Schmeicheleien, die bem helben das Lob gleichfam in's Geficht gießen — Und Jamben macht ber ichlechte Mensch, als ob er bei Schiller in bie Lehre gegangen mare! Much mit ben achtzeiligen Stanzen weiß er umauspringen. Es ift Jammericabe! Wie wurde bas Mabden bie Berfe

sprechen! Der General würde große Freude haben; aber — nein — nun und nimmermehr!

Er war zum Schluß gekommen. Anch sogar sentimental kann ber Satan sein, wenn er will, sagte er, sich die Augen wischend, und just die rechte Sentimentalität, piano, ansgespart, nicht in einem sort losgebroschen auf die Thäenendrilsen. Das gerade macht Esfect. Ja, könnte ich den Prolog behalten und den Reserendar die Treppe himmter wersen, oder stände zu erweisen, daß mich eine andere Wespe gestochen hat, ich wollte mit Freuden so viel Duscaten darum geben, als mich der Nachtwächter kosset!

Er stieg wieber im Zimmer auf und ab, bis enblich

Aphanafia mit einem traurigen Geficht eintrat.

Die Sache fleht schlimmer und beffer, als wir glaubten, reserirte sie. Wespe ist allerdings der Bersasser ber bosen Schrift, aber es läßt sich boch sehr viel zu seiner Entschulbigung sagen.

Bas?! schrie ber Amtsrath und schmetterte mit gewaltigem Burse die unglitaliche Gipspfeise auf die Diele

nieber, Enticulbigung?

Sieh' das Datum nach, bat Aphanasta. Die Schrift ift schon ein Jahr alt, die Akten haben nur so lange zum Spruch vorgelegen.

Das ist mahr, erwiderte der Amtsrath, nachdem er sich bavon überzeugt hatte. Aber was wird badurch bewiesen?

Bewiesen wohl nichts, meinte Aphanasia, aber boch bie Keckheit einigermaßen entschuldigt, mit ber ber junge Mensch bei Dir Zutritt suchte. Es war ihm in ber langen Zeit ganz enifallen, daß er einst gegen einen Mann Deines Namens geschrieben, ben er bamals nur aus ben Akten kannte.

Woher weißt Du benn das alles auf ein Mal so genan, mein Töchterchen? fragte plötslich ber Amtsrath befrembet.

Bon bem Affeffor, antwortete Aphanafia gleichmüthig,

gegen ben Wespe schon heute früh über ben unglicklichen Borsall mit vieler Reue und großer Achtung gegen Deine Person gesprochen hat. Bon ihm habe ich auch ersahren, daß Wespe ben Nachtwächter nicht freiwillig zum Clienten angenommen hat. Der Besehl des Präsidenten, dem er nicht ausweichen konnte, hat ihn dazu gezwungen.

Nichts, nichts! rief ber Amtsrath, hilft alles nichts! Der Präsident hat ihm nicht besohlen, gistig zu sein ohne Noth, und in einer Deduction unziemlicher Weise von Nairen und Paria zu wigeln. Der Frevel ist und bleibt

unverzeihlich. Schide ihm ben Prolog jurud!

Wenn er schlecht ift, meinte Aphanasia unbefangen,

recht gern. Haft Du ihn gelefen?

Hin — nein — ja — brummte ber Amtsrath beschämt. Er ist — allerdings nicht ganz übel und ich wollte, daß ihn ein anderes Subject gedichtet hätte. Aber schiede ihn nur zurück und lasse es dem — stacheligen Insecte zugleich burch ben Affessor mit guter Manier beibringen, daß es sür dies Mal mit dem Volteggio nichts wäre.

Dein Wille ist mir Geseth, guter Bater, sprach Aphanasia ernstlich, aber meine Liebe für Dich, meine Sorge für Deine Ehre, gibt mir zu ber Frage Muth: Thust Du

auch flug, wenn Du Dich auf biefe Beife racheft?

Rächeft?! fragte ber Amtsrath ärgerlich. Wer benkt an Rache? Aber baß ich mit einem Menschen, ber mich geistiger Weise mit Füßen getreten hat, nicht Comödie

spielen mag, bas ift boch ganz natürlich!

Aber, suhr Aphanasia fort, wenn er Dich nun fragt, warum Du ihm die Rolle wieder nimmst, die Du ihm schon sörmlich zugesagt hast? Sicher bist Du zu stolz, ihm die Wahrheit zu verlängnen, und sie gestehen, gestehen — daß Du ihn ausschließest, weil er vor einem Jahre, ehe er Dich kannte, Dir durch Ersüllung seiner Dienstpslicht lästig geworden — möchtest Du das wohl?

Du haft Recht, Mädchen! rief ber Amtsrath nach furzem

Besinnen. Aus dem Gesichtspunkte habe ich es noch nicht angesehen. Ueberdieß ist die ganze Geschichte nicht ein Mal recht vortheilhaft sir mich. So mag er denn in des Teussels Namen den Bolteggio behalten! Aber er soll seiner nicht froh werden! Ich die Director, er ist noch ganz roh. Ich will ihn dressser in den Proben, daß er vor Angst an den Conlissen in die Höbe lausen soll. — Doch nein — nein! Auch dazu ist er mir zu scheckt. Ich will ihn keines Wortes wirdigen, ich will ihn nicht ein Mal ansehen. Mag er spielen, wie er will, je schlechter, besto besser. Er soll sich blamiren! Tüchtig soll er sich blamiren vor unserm ausgesuchen Publicum. Hat er mich doch anch blamirt vor der hohen Landesbehörde!

Es ift übrigens Schabe um ben Menschen, warf Aphanasia gleichgiltig hin, baß er von diesem unglücklichen Hange zur Sathre heimgesucht wird. — Seine unerschöpstliche Gesälligkeit scheint ein gutes herz zu verrathen, und der Assessing kenntnisse und seine strenge Rechtschaf-

fenheit nicht genug loben.

Und Prologe schreibt er wie ein Engel — fiel ber Amtkrath zornig ein. — Lies das Ding. Wir wollen es geben, es ist vortrefslich. Aber das ist ja eben das himmelschreiende, daß ein Mensch, der solche Jamben hingießt, auch solche Schmähschristen schmieden kann. Da heißt es recht: Wo der liebe Gott eine Kirche hat, dant der Tensel eine Kapelle daneben! Nein, und wenn ich noch hundert Wal in Schiller's Freudenlied singe: daß das Schulbuch vernichtet und dem Todseind verziehen sein soll, so werde ich doch jedes Mal in mente hinzuseten: Nur nicht diesem Wespe seine Deduction!

Er rannte hinans. Ich banke euch, holbe Musen! sprach Aphanasia. Was die ernste Themis böse gemacht hat, das sucht ihr freundlich gut zu machen. Seid meiner stillen Liebe ferner glinstig!

Wie Kummer und Reue saß acht Tage später ber Umtsrath vor seinem Burean, auf dem drei ziemlich dicke Briespackete lagen. Er betrachtete sich eins nach dem andern von weitem, hob sie dann auf und wog sie in der Hand, als wolle er aus dem Gewichte auf den Inhalt schließen, und seufzte tief dazu. Da kam Aphanasia hereingetanzt; er drehte den Kopf nach ihr um und sah sie grämlich an, als ärgere ihn ihre Lustigkeit. — Was gibt es schon wieder?! subr er sie an.

Sute Nachricht, Bäterchen! Rittmeister Graf Erbach hat mir so eben pslichtmäßig rapportirt, baß Talmond und Tremonille in der stanzössischen Armee Dienste genommen, und daß Bourbon und Rochesort sich bei den Feinden enrolliren lassen. Baron Appenrode freut sich der Gelegenheit, dem General durch Uebernahme des Admirals eine Ausmerksamkeit zu bezeigen. Den jungen Maler hat Benno von Birk übernommen, der gerade während der Ferien der Ritterakademie seine Tante besucht, und so wäre unser Spiel vollständig rangirt.

Desto ärger ber Spectakel, ber Scanbal, bie unauslöschliche Schmach, jammerte ber Amtsrath, wenn nun

boch aus ber gangen Geschichte nichts wirb!

Nichts wird? Wie fo? fragte Aphanasia erschrocken. Weil hier brei schnöbe Absagbriese liegen, antwortete ber Amtsrath.

Wie tannft Du bas wiffen, lieber Bater? fprach fie

begütigenb. Gie finb ja noch nicht entflegelt.

Lehre Du mich combiniren, sprach ber Amtsrath. Den einen hat mir ber Positinecht, ben andern ein ABC=Schütze gebracht, ben britten hat Mamsell Willig selbst unten an die Köchin abgegeben, solglich sind die Wische von Hornecks, vom Conrector und von der holden Laura. Die Couverte sind bickleibig, solglich liegen ihre Rollen barin, die sie

folglich mit Brotest remittiren, und folglich ift es vorbei mit bem feligen Bayard, benn:

> Rann ich Schausbieler aus der Erde ftampfen? Bachft mir ein Rornfeld aus ber flacen Sand?

3ch tann es noch nicht glauben, erwiderte Aphanafia, indem fie mit einem um Erlaubnig bittenben Blide bie Umidlage erbrach. Die ungludlichen Rollen fielen allerbings au ihrem Entfeten beraus.

Was habe ich gesagt?! rief ber Amterath. Das hat mir icon bei ben fatalen Mienen geahnet, bie bie Infurgenten bei ber Bertheilung ber Rollen in ber außerorbentlichen Bersammlung zogen. Lies mir bie Dinger nur binter einander vor. Ich bin boch neugierig, zu vernehmen, wie fich bas Rein in ben verschiedenen Subjecten verfcbieben froftallifirt bat.

Und Aphanafia nahm bas nächfte Billet und las:

"Eben fo ichatbar ale es mir, eben fo angenehm, ehrenvoll und inftructiv es für meine Tochter fein murbe, wenn biefelben an Em. Hochwohlgeboren bramatifcher Ergötlichfeit Antheil nehmen burften, eben fo innig betranere ich es, baf ich biefe gutige Einladung im Ramen berfelben geborfamft ablebnen muß. Der Berr Senior, ben ich von meinem Borhaben benn boch avertiren ju muffen glaubte, bat fich fo entichieben bagegen erklärt, hat mir bie Unziemlichkeit theatralischer actionum für bie Töchter eines gottesgelahrten Schulmannes fo ernflich zu Gemüthe geführt, baß ich um fo mehr ge-nöthigt bin, mein Berfprechen gurudzunehmen, als bei einer bergleichen Meinungverschiebenbeit zwischen bem Borgefetten und Untergebenen, ber lettere nach ben Regeln ber Dienstgrammatit im Genitivo fleben muß. Im Namen meiner (sit venia verbo!), bag fie ber Bod ftößt, henlenden Töchter schicke ich baher bie Rollen gurud, bitte Em. Sochwohlgeboren inftanbigft, bieferhalb auf mid und mein unschulbiges Saus feinen Groll ju

werfen, und verharre, ob zwar tief betrübt, jebennoch nut iculbiafter Ebrfurcht 2c."

Theefeffelei, brummte ber Amtsrath: Intolerang, ver-

bammter Pfaffe! Sequens!

Und Aphanafia ergriff bas zweite Billet und las:

"Sie haben bie Gute gehabt, mir unter ben sieben Damenrollen bes Bahard gerabe bie alte Bere auszufuchen, bie bie Gelegenheitmacherin ber schinen Blanca

abgibt, und ihr nebenbei zur Folie bienen foll."

Das ift die Horned! feufzte ber Amtsrath. "Miranda ober Constantia waren natürlich zu gut für mich, ob ich gleich, wie Sie wiffen, mufitalisch bin, und alfo auch biefer Forberung genugen fonnte. Ware ich indeß wirklich zu alt für folde Rollen, so konnte ich doch me= nigstens auf die Lucretia Gritti rechnen; aber naturlich mußte biefe eble Wittme ber Frau von horft gegeben werben. Kür mich bürgerliche Creatur war die alte Duenna gut genug. Unter biefen Umftanben werben Sie es wohl natilrlich finden, bag ich bie Rolle gurudschicke. Wenn fie wirklich so fuß ift, wie Sie mir fie maden wollten, so wird sich ja leicht jemand anderes bagu finden. Auch mein Mann legt feine Rolle bei. Wenn er auch bisweilen Intriguanten macht, so fliblt er boch nicht Talent genng in sich, einen leibhaften Satanas mit Erfolg barzuftellen, wie biefer Baolo Manfrone ift. Wir werben baber Beibe für biesmal um Erlaubniß bitten, die Rünftler vom Barterre aus zu be= munbern. Bei ber nachften Darftellung wird es fich ja finben, was man uns anbieten wirb, und was wir annehmen tonnen."

Die Dame hat eine tüchtige Gallausleerung gehabt, sagte ber Amtsrath. Ihr Mann wird es uns im Stillen banken, benn nun hat er in vier Wochen keine große Explosion zu befürchten. Sequens! Run kommt die holbe kaura!

Und Aphanafia las bas britte Billet.

"Die liebliche Miranda, die Ihr zu großes Vertrauen in mein schwaches Talent mir zubenkt, hat sich mir erst bei Durchlesung ber Rolle in ihrer ganzen Herrlichkeit entsaltet,"

Nun Gottlob! rief ber Amterath, freien Athem fchöpfenb: bie fdreibt boch noch einen vernünftigen Brief.

"und ich möchte blutige Thränen weinen,"

Bie? Was?! schrie der Zuhörer dazwischen, in wiesern? "daß ich sie nach reislicher Ueberlegung zurückschien muß. Sie werden darin mit mir einwerstanden sein, daß ein Mädchen in meinem Alter und in meinen Berhältnissen nichts Köflicheres hat, als ihren guten Auf. Man hat schon vielfältig mein Auftreten auf Ihrem Theater gemisbilligt, —"

Man? Man! tobte ber Amtsrath. Das verdammte Man. Wenn ber eigne boje Wille sich filrchtet, hervorzutreten, so schiebt er bas Man vor als Sündenbock. Wenn ich aber bas rechte Man einmal erwische, so schlage ich

ihm Arme und Beine entzwei!

"aber mein reines Gewissen hat mir den Muth gegeben, dem Tadel der Welt Trotz zu bieten. Diesmal würde dieser Tadel jedoch leider nicht ungerecht sein, denn das Erscheinen einer Dame in männlicher Tracht bleibt doch immer eine Unschäftlichkeit, die ich mir nicht einmal vor mir selbst zu verantworten getrane, geschweige vor dem strengen Richtersuhle der Welt. Verzeihen Sie deßhalb, wenn die Sorge sür zarte, weibliche Sitte —

Und so weiter! rief der Amtsrath. Diese Laura ist ja auf einmal ganz entsetzlich tugendhaft geworden. Aber ich durchschaue sie. D, es ist eine — in den Stricknadeln sing sie an, Wespen zu Leibe zu gehen. Darüber habe ich mich lustig gemacht, und Wespe ist nach seiner Weise gistig-witzig gewesen. Das hat sie uns Beiden nachgetragen und nun mit Fleiß die Sache so weit gedeihen lassen,

n uns bamit die Freude mit einem Schlage zu verders n. Ich weiß, daß sie auf die Miranda zittert; aber die ache ist ihr doch noch süßer. Ia die Weiber, die ents Nichen Weiber!

Das sind freilich sehr schlimme Briefe, sprach Aphanasia schenkend, die weiße Hand an die schöne Stirn legend.

Jum Kasendwerden! rief der Amtsrath. Der General schon provisorisch avertirt, die Gäste sind geladen. Diesen chimps überlebe ich nicht. Ich reiße noch in dieser Stunde verdammten Bretter zusammen, lasse anspannen, sahre is ein Eulenspiegel mitten im Winter in das nächste de, und wenn die Gäste kommen, so sollen sie diese drei ubern Briefe wie Behmladungen angenagelt sinden an r verschlossen und verriegelten Schlospforte.

So arg foll es boch nicht werben! sprach munter Aphaisa. Da muß man boch vorher alle Möglichkeiten verchen, und das wollen wir thun. Gibst Du mir Carbe

anche?

Ach Gott, ja, so weiß als Du willk! antwortete ber mt8rath. Aber es wirb ja alles nichts helsen.

Es kommt erst auf die Probe an, sprach Aphanasia. or allen Dingen will ich den Assessor zu Rathe ziehen. ie flog zur Thür.

He! Apropos! rief ihr ber Amtsrath nach: Du vers heft mir jeht gewaltig viel mit bem Assessor. Ich will ch nicht hoffen, daß sich irgend ein Verhältniß zwischen

nch anspinnt?

Ohne Sorgen, Bäterchen, erwiberte lachend Aphanafia. afere Pole find gleichnamige, die sich abstoßen. Er ist verdies Bräntigam.

Und Du so gut als Braut! fiel ber Amtsrath ein.

ergiß das nicht!

Noch hat sich Brauß mein Herz nicht zu erwerben geußt, antwortete sie. Ich bin überzeugt, daß mein guter Bar diesem Herzen nie Gewalt anthun wird, und darum getrost!

Sie eilte fort. — Mein Berg hat fich biefer Brauf eben auch noch nicht erworben, murrte ber Amterath. Er befümmert fich um nichts. Seinetwegen mag ber Bayarb ftolpern, fallen, wieber auffteben, bas ift feine geringfte Sorge. Er fitt auf feinem Gute, ober jubelt in ber Refibeng berum, und läßt ben fünftigen Schwiegervater fich tobt ärgern und tobt arbeiten für bas Wohl bes Banzen. Rein, biesmal hat mich ber bose Feind verführt, mich an ein Spectatelftud ju magen, und nun in Ewigfeit nicht wieber !

5.

Bor ber entblätterten Buchenlaube am Ende bes Schlofigartens fland, in feinen Ralmud-Mantel gebillt, im beschneieten Gange ber Referenbar Wespe, las bie brei Absagbriefe, die ihm die frierende Aphanafia barreichte, binter

einander durch, und schilttelte sehr bebenklich ben Kopf dagu-Und was nun weiter, junger Herr?! rief Aphanasia nach einer Weile ungedulbig. Denn mit dem Kopfschitteln ift es nicht gethan. Sier gilt es, andere Röpfe, Die fcutteln, jum Riden ju bringen, und bas hat bei ihren fleifen

Raden feine besonbern Schwierigfeiten.

Sat Aphanafia fein festeres Bertrauen ju ber Allmacht ibrer Reize ?! rief Bespe feurig. Bas maren fie, menn fie mich nicht einmal zu folch einem leichten Siege begeiftern könnten! Und siegen muffen wir! Wie? bas weiß ich zwar selbst noch nicht recht, aber das wird sind finden. Nicht so leicht, als Sie denken, warf Aphanasia ein.

Es gilt, vier gang verschiebene Charaftere gu bearbeiten

für einen 3med, und bas ift feine Rleinigfeit.

In ben vier Bormunbern fommt ber Liebhaber ja auch am Enbe bamit ju Stanbe, ermiberte Wespe. Laffen Gie mich gewähren, und fliggiren Gie mir in ichnellfter Rirge bie vier Broteffanten. Der Senior?

Gebr ftola, febr eitel, referirte Aphanafia, läft fich gern

Hochwärben nennen. Dabei sehr surchtsam und, wenn man ihn erst zutraulich gemacht hat, sehr leichtgläubig. Bor zwanzig Jahren hat et anonym gegen die Schanbühne eine Brochitre geschrieben, die große Diana der Epheser, die er für vortrefslich hält.

Die muffen Sie mir schaffen! fiel Wespe hastig ein.

Ein Bracht-Exemplar mobert in unserer Bibliothet, antwortete Aphanasia, und steht mit Bergnugen zu Dienst.

Es wird mir ein Paar saure Stunden kosten, seufzte Wespe, denn ein schlechtes Buch mit dem Bleistift in der Hand ju studieren, als wäre es ein gutes, das ist kein Spaß! Aber was thue ich nicht —

Für ben eigenen Triumph! fiel Aphanafia schalthaft ein. Das ift von der männlichen Citelkeit zu erwarten!

Der Boftmeifter? fiel Wespe ein.

Sehr eitel, antwortete Aphanasia, aber nicht wie ber Senior auf sein Wissen und seine Würbe, sondern auf seinen theuern Leichnam, dessen guter Form und zierlicher Tragung er sich wohl bewußt ist. Er putt sich gern. Könnten wir sür den Paolo Mansrone irgend einen picanten Schmuck ersinnen, er wäre der Unsrige mit Leib und Seele.

So ift er es icon! rief Wespe luftig. Aber feine theure

Bälfte?

Sie haben sie ja kennen gelernt, erwiderte Aphanasia achselzudend. Ihr Charakter spricht sich gegen jeden gleich rein aus in seiner liebenswürdigen Wahrheit! Heftig eigenstnnig, gesallsüchtig, rachgierig, und leider klug und kräftig genng, um sich nichts weis machen zu lassen. Seit unser Theater besteht, hat sie um eine Liebhaberin gebuhlt, zu der sie durchaus nicht taugt. Das ist das sechste Mal, daß sie eine Niete zog, und ich glaube nicht, daß sie das verzeihen kann.

Es fragte fich, sprach Wespe nachstnuend. Die Dame hat Natur in ihrem Spiel und ist gerade weder alt noch hählich. Das ist eben unser Ungliick, sagte Aphanasia. Daburch hält sie sich eben zur Prima Donna geeignet, zu ber ihr doch vor allen Dingen die Grazie und der Abel sehlt.

Sehr wahr, meinte Wespe lächelnb. Aber bie Frau bes Pachters Grauschimmel im Rebbock sollte sie, meine ich, gut machen!

Sind Sie von Sinnen? fragte Aphanafia ungebulbig.

Wer rebet benn vom Rebbod?

Ich, ich! rief Wespe, luftig in die Höhe springend, ich, ber sich Ihrem erzürnten Bater ausbringende treue Gehilse, sein Factotum, sein Kleinob, das er nicht für das Gold beider Indien hingeben wird, wenn er nur erst seinen ganzem Werth kennt. Nennen Sie mir nur hurtig eine Dame in der Nähe, gegen die Dame Horned eine große oder kleine Antipathie hat.

Gegen die geschiedene Postmeisterin Spörner, antwortete Aphanasia, hat sie Antipathie von jeder beliedigen Sorte. Aber was bezwecken Sie damit? Doch nicht eine Kertretung? Die Idee geben Sie auf. Die Spörner würde den Borschlag freilich mit beiden Händen ergreisen, aber ehe mein Bater sie unsere Bühne betreten ließe, würde er die Duenna lieber selber machen. Er kann sie durchaus

nicht leiben.

Zu einer Bogelscheuche ist der erste beste Lappen gut genug! rief Wespe. Kun bleibt uns nur noch Mamsell Willig übrig, die wir willig machen sollen, ihre Tugend und ihren Ruf in Miranda's Beinkleibern auf das Spiel zu setzen.

Ift es jett Zeit zu faben Wortspielen?! rief Aphanasia ärgerlich. Sie wissen, was auf bem Spiele steht, und können über bie Nippe, an ber vielleicht unser ganzer Plan scheitern wirb, noch schlechten With machen? Ein Beweis, wie wenig Ihnen bieser Plan am Herzen liegt!

Sie glauben das selbst nicht, was Sie jett sagen, sprach Bespe, zärtlich des Mädchens Hand an seine Lippen ziehend. Auch sehe ich nicht ein, weßhalb ich die lustige Posse so entsetzlich schwer nehmen sollte. Zum Berzweiseln ift es immer noch Zeit, wenn mich Ihr Bater von der großen Freitreppe seines Schlosses heruntergeworsen hat. Bis dashin wolle mir der himmel meinen leichten, fröhlichen Sinn erhalten! Um aber wieder zu der unwilligen, miswilligen, böswilligen Mamsell Billig zu kommen, so weiß ich nur einen einzigen Weg, zu ihrem keuschen herzen zu gelangen nämlich: ich nung ihr die Cour machen.

Und diesen Weg haben Sie sich durch eine ganz umnöthige Witzelei verschlossen, schalt Aphanasia. Mein Bater hat mir alles erzählt. Dazu haben Neid und Eisersucht Laura's Augen geschärft. Sie hat einen Blick in unser Berhältniß gethan. Boshaft ist sie in hohem Grade. Sie braucht nur überzeugt zu sein, daß uns mit dem Bayard ein Gesallen geschieht, das ist hinreichend sür sie, die Miranda um keinen Preis zu spielen, so sehr sie sich heimlich nach ihr sehnen mag.

Und feine Andere mare hier zu erreichen, wenigstens

vorzuspiegeln?! fragte Wespe betrübt.

Reine! versicherte Aphanasia. Das weiß die theure Laura

auch recht gut, und barauf eben trott fie.

Wie ware es, schlug Wespe vor, wenn ich eine wirtliche Schauspielerin aus der Residenz zu dieser Rolle herbeischaffte? Ich habe intime Bekanntschaften auf dem bortigen Theater.

Diese Renigkeit freut mich eben nicht besonbers, antwortete Aphanasia, mit niedergeschlagenen Augen erröthend, zumal sie uns nichts hilft. Mein Bater würde

bas nie genehmigen.

Wir führen sie unter falfchem Namen auf, fagte Wespe,

als meine nichte etwa -

Die Ibee hat Sie mächtig ergriffen, spöttelte Aphanasia, aber ich muß sie entschieden zurlichweisen. Wie leicht könnte ber Betrug entbeckt werben, und dann bliebe mein Vater undersöhnlich. Darauf kenne ich ihn.

Also Laura, ober keine! rief in lustiger Berzweislung Bespe. Run wohlan, Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo! zu beutsch: Jedes Mittel, auch das ärgste, ist erlaubt, wenn es nur zum Ziele führt. Die "ungestüme Presseri, die Noth" sorbert ein schweres Opfer von mir, aber es sei ihr gebracht, und bald, bald soll Aphanasia von mir hören!

Behende briidte er auf Aphanasia's kalte Lippen einen beißen Kuß, schlug mit der kilhuen Wildheit des Banditen Aballino seinen Mantel um sich und war verschwunden.

6.

Die Post war eben gekommen. Horned faß an seinem vergitterten Arbeittische und burchsah die Brieffarte. Am Fenster nähete seine Eheconsortin und sah Wespen gerabe auf bas Haus zukommen.

Ahal rief sie schabenfroh, eine Gesanbtschaft von ber hochlöblichen Theater-Direction. Das sage ich Dir, Horned, bag Du Dich nicht etwa wieder ilbertölpeln läft!

Sei boch unbefümmert, brummte biefer gurild. Che

ich ihnen biefen Manfrone mache -

Da trat Wespe in das Zimmer mit dem gleichgiltigsten Gesichte von der Welt, grußte höslich, gab ein Kaar Briese ab, fragte: ob keine an ihn angekommen waren, bat sich bie frischen Zeitungen zum Durchsliegen aus, und setzte sich bamit an das Fenster, der besignirten Duenna gegenüber.

Apropos, fragte er nach einer Paufe ruhig unter bem Lesen, wer von den hiesigen Honoratioren mag wohl die beste Bibliothet haben? Ich bedarf eines Buches — was

ich hier mahrscheinlich vergebens suchen werbe.

Es fommt barauf an, antwortete Mabame Horneck, empfindlich über bas schlechte Zutrauen bes Hauptstädters zu ben Krautberger Bücherschätzen, ber Herr Senior hat eine ftarke Sammlung aus allen Fächern. Was für ein Buch brauchen Sie benn?

Den Titel weiß ich selbst nicht, erwiderte Weste. Es gilt, vorher den Catalog nachzuschlagen. Ich suche einige historische Notizen für das Costüm des Bahard.

Das gestehe ich! sagte bie Horned mit boshaftem Lächeln. So wird bas große Spectakelstid boch noch wirklich gegeben?

Leiber! feufzte Wespe und las emfig weiter.

Leiber? fragte fie befrembet, und ich habe geglaubt, baß Ihnen ber Bahard am allermeiften am herzen läge.

Glanben Sie benn wirklich, fragte sie Wespe bagegen, baß mir ber jämmerliche Bolteggio, ber sich in ber einzigen Scene, die er hat, gegen Bahard wie ein Strohrenmmist benimmt, ben geringsten Spaß macht? Doch bas ist das Wenigste. Ich hätte Ihnen den Rock küssen mögen, als Sie die Duenna zurückschiehen, aber zuletzt ergibt sich, baß Sie mir das größte Drangsal damit angethan haben.

Sie reben lauter Wiberfprüche! fagte fie.

Ich will sie lösen und Ihnen reinen Wein einschenken, erwiderte Wespe. Sehen Sie, ich möchte mich boch auch gern einmal in einer ordentlichen Rolle versuchen und zeigen, daß ich wohl noch zu etwas Besserem als zu einem Bebienten tauge.

Das ist Niemandem zu verargen! bemerkte Madame Horneck. Die Bedienten und Duennen können der Herr Amtsrath und Mamfell Aphanasia felber behalten!

Mit ben Ritterstüden ist es nichts, suhr Wespe fort, bas ist mir bei ben Zurustungen zum Bahard klar geworben. Die Mühe und Noth sind grenzentos, und boch sehlt es überall, und oft am Besten. Da hatte ich zum nächsten Stüd ben Rehbod im Sinne, wo mir ber Stallmeister recht gut zusagen würde. Ich habe auch schon ben Amtsrath dazu breit geschlagen.

Den Rehbod?! rief sie. Ich fenne ihn; ein liebes, luftiges Stück. Wie wollten Sie ihn benn besetzen?

Aphanasia die Gruffin, antwortete Bespe, die Willigibre Schwägerin, Sie die Pachterin Granfchimmel.

Nun, das ift nicht übel, meinte die Horned, ihr Entguden mubsam verbergend. Die Rolle der Packterin möchte

ich wohl einmal fpielen.

Anch bas ist ja eben bas Aergerlichel rief Wespe, unmuthig die Zeitungen hinwersend. Sie werden sie nicht spielen, und der Stallmeister, auf den ich mich schon so gefrent hatte, wird mir keinen rechten Spaß machen, benn das Stück wird miserabel gehen.

Die Nabel ber Bofineisterin feierte, mit neugierigen Augen fah biefe ben liftigen Schwätzer an, und ihre Blide

ersuchten ibn, fortzufahren.

Sehen Sie, liebe Freundin, bemonstrirte er treuherzig, Sie mögen die Duenna nicht spielen, was ich Ihnen keinesweges verdenken kann; hätte ich nicht besondere Ursachen, ben Amtsrath bei Gutem zu erhalten, ich hätte ihm meinen Bolteggio wahrhaftig anch zurückgeschickt. Der Bahard soll und muß nun einmal gegeben werden, ohne Duenna geht das nicht, und also ist die Postmeisterin Spörner dazu außersehen worden.

Um Berzeihung! rief Mabame Horneck erglüßend, ber Titel gebührt diesem Weibe auf keine Weise. Ihr Mann wurde erst Postmeister, als er sich schon ihres lüberlichen Waubels wegen von ihr hatte scheiben lassen.

Dem sei, wie ihm wolle, fiel Wespe ein. Ich kenne sie nur oberstächlich, aber boch hinreichend, um im voraus zu beschwören, daß sie alle Scenen verderben wird, in benen sie austritt. Das ist aber das Benigste. Die Dueenna ist eine böchft undantbare Rolle —

Defihalb hatte sie auch die Freundschaft bes Herrn Amtsrathes für mich ansgesucht! flocht Madame Horned

grimmig ein.

Da nun, suhr Wespe sort, die Spörner auf dem Schlosse niemals bretterfähig war, und diesmal ganz eigentlich als Nothnagel gebraucht wird —

Sie ift and bagu ju fcblecht! rief bitig bie Dame.

Das sieht ber Antsrath recht gut ein, parenthesirte Wespe, und es wird ihm schwer genug, aber Noth kennt kein Gebot — so will man ihr, wie ein Stück Zucker auf eine böse Medicin, auf die Duenna eine dankbare Rolle geben, und dazu ist die Pachterin im Rehbock bestimmt, die Sie so brav dargeskellt haben würden. Es ist Jammerschade um das Röllchen. In Ihrem Spiel ist so wiel Natur. Ein srisches Gesicht, volle Arme, Sie sind dazu geboren. Die Spörner ziert sich schon im gemeinen Leben genug, und wird als naive Bänerin unerträglich sein.

Das ift gewiß! rief bie Horneck und fügte haftig bin-

au: Ift ihr icon ber Antrag gemacht?

Ich bin eben auf bem Wege zu ihr, sprach Wespe, verbroffen ausstehend. Ach, es ist ein überreiser und boch sehr sauerer Apsel, in den ich beißen soll. Aber es kann schon nichts helsen. Er muß hinunter gewürgt werden.

Er schlich zur Thur. Mit sich im Kampse sah ihm bie Horned nach, wollte sprechen, zwang bas Wort zurlick; aber als er bie Thure hinter sich zuziehen wollte, ba hielt sie sich nicht länger und rief laut: Herr Reserendar!

Plait-il? fragte er gleichgiltig, ben Kopf in bas Rim-

mer flectenb.

Wenn ich nun — begann sie — aber so kommen Sie boch noch einmal herein. Das ganze Haus braucht es ja nicht mit anzuhören, was wir mit einander zu bestwechen haben.

Die Winke einer jungen, hübschen Frau sind für mich Besehle, erwiderte Wespe und war mit einem Satze wieder auf dem Stuhle, der Dame gegenüber. Was steht noch zu Dienst?

Wenn ich mich nun — begann fie stodenb von Neuem, wenn ich mich aus übermenschlicher, fast thörichter Nachgibigkeit für bieses Mal noch zur Duenna verstände —

Sie sind ein Engel, charmante Frau! rief Wespe, sie auf ben vollen Arm kuffend. Run? — wenn —?

Bollten Sie auf diesen Fall, suhr sie freundlich lächelnb sort, mit Ihrem Ehrenworte verbürgen, daß das nächste Stild ber Rehbod ift, und daß ich die Pachterin bekomme?

Wenn mir bis bahin ber Amtsrath nicht bas haus verboten hat, ja! rief Wespe schnell entschloffen und hielt bie hand hin.

Das hat gute Wege! sprach fie, seine Hand ergreifenb. Topp, ich spiele bie Onenna!

Da haben ber Herr Reserendar wohl auch schon für einen guten Paolo Plansrone gesorgt?! rief ber Postmeister bosbaft aus seinem Käfig heraus.

Wenn ich nicht recht bei Trost wäre, erwiberte Wespe. Wo fände ich wohl einen bessern als Sie, lieber horned, gebn Meilen in die Runde?

Ich habe mich ja bereits barüber erklärt, brummte horned. Ich spiele ben Kerl auf keinen Fall.

Benn Sie ein roher Dilettant wären, ohne alle höhere Kunstansicht, sprach Wespe, so würde ich glauben, daß das Ihr Ernst sei; aber bei Ihrer Theorie und Bretterpraxis muffen Sie es ja erkennen, was sich aus diesem kölklichen Bösewicht für ein Kunstwerk schaffen läftt.

Angestanben! zaufte Horneck, aber so wenig meine Seele etwas von Sitelkeit weiß, so ist es boch für einen Mann, ben die Natur nicht ganz stiesmütterlich behandelt hat, eine starke Zumuthung, sich in ein Ungeheuer zu verwandeln.

Ein Ungeheuer? fragte Wespe ruhig. Nun ja, ein moralisches. Das ist ja recht, das ist gut. Da kann sich ber erste Intriguant unserer Bühne zeigen!

Rein, nein, ein phhisches! rief ber Postmeister, zornig aufspringend, und hielt bem Referendar den Bahard aufgeschlagen vor die Augen. Lesen Sie. hier wird Manfrone angemelbet. Basco sagt: Draußen fteht \
ein munderlicher Mann. Meich einer Larv'
ift fein Gesicht. Ein Ange sah mir auben Knebelbart, das andre schien die Franzen
an meinen Stiefeln zu betrachten.

Und eine solche scheußliche, schieläugige Fratze soll ich ma-

den? Dug gehorsamft banten!

Sie haben gewiß nicht gelesen, sagte Wespe, wie sich Isstand liber die Darsiellung des Franz Moor ausspricht.
— Der Schauspieler brancht dem Dichter auch nicht allzu sclavisch zu folgen. Der reiche, gebildete, mailändische Ebelmann, der in alle Sättel gerecht ist, der bei den Großen Europa's Zutritt hat und von ihnen gebraucht wird, kann keine solche Carricatur sein. Blanca's rechtschsene Ettern konnten auch, troß ihrer Armuth, die gesiebte Tochter keinem solchen Unthiere ausliefern. Nach meiner Ausücht kleiden Sie sich ganz schwarz. Der Teint italiener-gelb, ohne Rouge, aber keine Entstellung, weder durch Schminke noch Tracht. Ihr Spiel wird dann schon das Weitere besorgen und den Teuset vollenden. Die Schilderung Basco's, ohnehin ein hors d'oeuvre und bloß für die Gaelerie berechnet, wird gestrichen.

Dieser Manfrone ist doch aber eine gar zu böse Bestie, sprach der Bostmeister, im Buche blätternd, zwar um vieles milder, doch noch immer unzufrieden. Ich muß dem gansen Bublicum zuwider werden, wenn es mich als ein

foldes Schenfal fieht.

Das wäre der Triumph Ihrer Kunst! rief Wespe. Ach, wäre ich nur schon mit Allem so im Reinen, als mit meiner Ansicht Ihrer Rolle. Da plage ich mich heute den ganzen Tag, die Decoration des päpstlichen Ordens vom göldenen Sporn auszumitteln, und wenn ich nicht in der Bibliothet des Seniors das Nöthige darüber sinde, so milssen Sie mir wahrhaftig noch einen Brief nach der Ressidenz zur Post annehmen.

Der Orben vom golbnen Sporn? fragte horned neu-

gierig. Wer foll ben tragen?

Wer anders als Sie? antwortete Wespe. Manfrone ist eine zu wichtige Person, um nicht besonders ausgezeichnet zu werden, und es ist gar nicht anders möglich, als daß der Papst, der diesen Cavalier auf so riscante Expeditionen ausschickt, ihn auch dafür mit Ehren und Würden gesschmildt hat.

Nun so machen Sie nur, bester Wespe, liebster Freund! rief der angenblicklich besiegte Postmeister, daß Sie zu dem Herrn Senior kommen und sich die nöthige Auskunst versichaffen. Für den schlimmsten Fall will ich die Briefkarte sitr Sie offen halten. Meine Fran versieht es, mit dergleichen Decorationen umzuspringen und wird mir den Orden recht hübsch machen.

Mlo auf balbiges Wiedersehen, gestrenger Ritter vom golbenen Sporn! sprach Wespe mit tomischer Chrerbietung und verließ rasch bas Zimmer. Geleitgebend tam ibm

Mabame Borned nach.

Sehen Sie mich einmal gerade und steif an, ohne zu lachen, sprach sie, als er ihr das Abschied-Compliment machte.

Es ist mir ein Bergnügen, erwiderte er galant und

fah ihr recht trenherzig in die Augen.

Wahrhaftig, er verzieht keine Miene! rief sie. Sie sind ein großer Schelm, mein Herr Reserndarins, und Gnade Gott den armen Parteien, gegen die Sie einmal auftreten werden.

Wie so, liebe Horned? fragte Wespe mit möglichster Unbefangenheit. Sie fürchten boch nicht, daß ich Ihnen

mein Wort brechen werbe?

Das nicht, antwortete sie. Mit mir mögen Sie es ehrlich meinen, aber mein armer, guter Mann! Da sind Sie bahinter gekommen, baß er in Stern und Band ein wenig vernarrt ist, und weil Sie ihn flätisch finden, so sporniren Sie ihn mit bem päpstlichen Orbensporne, daß er gehen nuß Paß und Trab und Galopp, wie Sie es haben wollen. O — Sie — Mephistopheles!

Liebe, befte, einzige Fran, wie vertennen Sie mich boch!

rief Wespe mit bem Schmerze erlittenen Unrechts.

Nnn, mag es sein! sagte sie. Ich will Ihnen keinen Schlagbanm vorziehen. Ich weiß, was Sie im Schilbe sühren, und wünschen von Herzen Glück dazu. Ihnen gönne ich Aphanasia auf jeden Fall lieber als dem übersstudirten Brauß. Filr mich wären Sie ohnehin kein Mann. Sie sind mir viel zu pfijsig!

Welche Pfiffigkeit ber Erbe milite nicht vor der Jhrigen die Segel streichen? sprach Wespe. Branchen Sie sie nur nicht gegen mich, sonst bin ich freilich verloren und scheitere

noch im Safen.

Schaffen Sie mir nur die Pachterin, und ich bin die Ihrige mit Leib und Seele! rief fie, und still vor sich hin lachend ging Wespe aus dem Hause.

7.

Der Senior stand vor bem Spiegel seiner Studirstube, sein theures Bilb mit der gutmemorirten Traurede wohlsgesälig anpredigend. Eben erscholl sein Amen, als, nach dreimaligem beschenen Klopsen, auf sein herein, der Reserendar Wespe, schwarz gekleidet, mit einem gekrümmten Tandibatenrücken in das Zimmer trat.

Ein literarisches Beburfniß führt mich zu Em. Soch= würben, sprach er mit einem tiesen, ehrsurchtvollen Bucklinge. Ich habe von bem Umfange und seltenen Gehalte Ihrer Bibliothek gehört und bin überzeugt, daß ich hier

ober nirgend Silfe für mein Bedürfniß finbe.

Meine Bildersammlung ift ziemlich bebeutend, erwiderte ber Senior mit beifälligem Lächeln, und ich wünsche herzlich, Sie zu befriedigen, lieber, junger Mann. Was steh. Ihnen benn ciaentlich zu Dienst? Einige Rotizen über bie frangösischen Kleibertrachten aus bem Ansange bes sechszehnten Jahrhunderts, erwiberte Bespe, und über die Decoration des papsilichen Orbens vom goldenen Sporn.

Ei, ei, wozu brauchen Sie benn bie? fragte neugierig

ber Senior.

Für das Costüm in bem Trauerspiel Bahard, das in vierzehn Tagen gegeben werben soll, antwortete Weshe

mit fläglichem Tone und trauriger Geberbe.

Also boch noch! rief ber Senior verdrießlich. — Bie tommen Sie aber bazu, Domine, sich in dieser Angelegensheit gerade an mich zu wenden? Ich glande boch nicht, in dem Ause zu stehen, daß ich dergleichen Ergötzlichkeiten billige, geschweige benn zu beren Anssilhrung hilfreiche Hand leiste.

Die Noth entschuldigt viel, Hochwürden! erwiderte Bespe achselzudend, der Herr Amtsrath betet nun einmal die theatralische Muse an, wenigstens eben so brünstig als die Spheser ihre große Diana. Ich habe dringende Bersanlassung, ihn mir zum Freunde zu machen, und muß daher sein Stedenhserd cajoliren, wie es nur gehen will. Run kann mir aber Niemand über das objectum quaestionis so gründliche Auskunst ertheilen als Ew. Hochwürden. Es wird mir freilich schwer, diesem Baal nachzusinken.

Soll man Ihnen das wirklich auf Ihr ehrliches Gesicht hin glauben? fragte der Senior mißtrauisch, der schon vorhin bei der großen Diana, in der er eine alte

Befannte fand, geftust batte.

Hätte ich auch nicht gelesen, eiserte Wespe, was Cyprianus, Minntius Felix und Lactantius über die Schaubühne geschrieben, so würde Julianus Apostata meine Ibeen über diesen Bunkt berichtigt haben. So ruchlos dieser Heiben-Kaiser gegen das Christenthum gewüthet hat, so wenig kann man ihm Weltklugheit und Energie

absprechen. Und wenn nun dieser in seiner Epistola ad Arsacium es für eine große Ursache bes Bersalls bes Heisbenthumes erklärt, daß die Heibenpriester das Schauspiel besucht; wenn er ausbrikklich besiehtt, daß die Priester der Götter die Unsläthereien des Theaters dem Pöbel allein überlassen, und solche völlig verabschenen sollten —

άξιω δε τους ίερας ύποχωρησαι, και αποστηναι τω δημω, της εν τοις θεατροις ασελγειας.

fiel bes Semiors volltonenbes Organ ein. Sehr richtig und wahr! Doch fagen Sie mir, liebster Freund, wie kommen Sie, als Jurift, zu bieser theologischen Gelehrsamteit?

Shrlich gestanden, herr Senior, erwiderte Wespe mit erfünstelter Berlegenheit, ich habe sie nicht eigentlich durch Studium, sondern durch Lectüre erworben. Erröthend muß ich es bekennen, ich dachte früher über das Theater — wie der Amtsrath, — aber gestern habe ich in seiner Bibliothek ein kleines Buch gefunden und, ich kann sagen, verschlungen, das mich ganz anderes Sinnes gemacht hat.

Den Titel? fragte ber Senior ichmungelnb.

Die große Diana ber Epheser, antwortete Wespe, ober bie entlarvte Schaubühne. Leiber sehlt ber Name bes Antors, ber, nach seinem Werke zu schließen, ein tieser, scharfer Denker und ein stupenber Gelehrter sein muß.

Ach nein, ach nein! rief ber Senior, in Wonne vergebend. Sie thun bem Antor zu viel Ehre an. Sin armer Diener bes Wortes, so gut als auf bem Dorfe lebend, mit geringen hilfsquellen versehen —

Ew. Hochwürden kennen ihn also?! rief feurig Wespe, bes Seniors hände ergreisend. Lebt er vielleicht hier in ber Nahe? D, nennen Sie mir seinen Namen! Ich muß ihn kennen lernen, benn so hat noch kein Buch zugleich meinen Kopf und mein herz ergriffen, wie dies Meisterstück.

Sie finden alfo, bag ber Mann Recht hat? fragte

lächelnd der Senior. Nun das ist mir lieb. Er ist mein

febr guter, fogar mein befter Freund!

Bielleicht gar? — wäre es möglich?! rief Wespe mit gutgespielter Ueberraschung. Ja, gewiß, Ew. Hochwürden sind es selbst! Das Urtheil über Sie, das mir allenthalben entgegenschallt, gibt mir die Ueberzengung. Wie glicklich schwied, daße ich mich, den Schriftseller persönlich kennen zu lernen, der mich so gründlich überzengt, so tief gerührt, so schlasgend überwunden hat!

Mein lieber, junger Mann! rief ber gerührte Senior, bem Reserendar ein Paar zärtliche Kilfse applicirend. Schenke bas numen divinum nur allen unseren Jinglingen biese Empfänglickeit sür das Gute und Wahre, dann werden

bie Lehrer bes Bolkes leichtes Spiel haben!

Diese frohe, mir so thenere Nachricht, sprach Wespe, bringt mich auf einen, vielleicht guten Gebanken, und gibt mir zugleich ben Muth, ihn Ew. Hochwürden vorzutragen. Die Ansstührung dürfte einige Mühe machen, aber Sie haben es ja bereits der Welt bewiesen, daß Sie gern den Born Ihres Wissens öffnen zum heil Ihrer Mitbürger, daß Sie keine Mühe und keine Nachtwachen schenen, wenn es darauf aukommt, zu belehren und zu bessern.

Amtspflicht, mein Lieber! ewiberte ber Senior. Nichts als ichulbige Amtspflicht! Dafilr find wir ja ba. Was

wäre benn eigentlich Ihre Intention?

Der Amtkrath, sagte Wespe, ber seine große Diana nm jeben Preis bei Ehren erhalten will, thut sich besonders darauf etwas zu gute, daß der Bayard, den wir jeht ausstützen wollen, ein höchst moralisches Stück sei. Seit ich Ihre Schrift gelesen habe, kann ich diesen Borzug keinem Schauspiele einräumen, und ich habe es schon versucht, die Immoralitäten im Bayard auszudecken. Es hat mir aber nicht gelingen wollen, was, wie ich glaube, bloß an mir liegt. Da hätte ich die Idee, ob Sie nicht vielleicht einen kleinen Aussal über das Machwerk schreiben und zeigen

wollten: Ubi anguis latet in herba. Ift ein Mensch ber Erbe bazu vermögend, so sind es ber Herr Senior.

Ja, liebster Freund, erwiderte der Senior, das möchte ich recht gern thun, und wäre auch wohl des Ersolges gewiß. Aber ein dergleichen Bornehmen hat seine besons deren Bedenklichkeiten und wird oftmals gar übel honorirt. Die Spheser lassen ihrer großen Diana nichts zu Leide thun. Es könnte mir leichtlich ergehen wie damals dem Cajo und Aristarcho aus Macedonia, Pauli Gefährten!

Ich verblirge mich für Ihre Anonymität, fiel Wespe ein. Schlimmsten Falles will ich den Aufsatz auf mich nehmen und mich, als eitle Krähe, mit Ihren herrlich glänzenden Febern schmülden. Mir liegt besonders daran, den Amtsrath zu bekehren. Diese Schwäche abgerechnet, ist er ein vortrefslicher Mann, aber, wie alle Naturalisten in der Philosophie, nur a posteriori, nicht a priori, zu gewinnen. Ihre tiesen Raisonnements in jenem Bertchen, Ihre wahrshaft einzige Dialektik, sind ihm zu trocken. Er kann nur gewonnen werden durch ein Argumentum ad hominem, und das wäre der Beweis, daß gerade der von ihm gepriesene Bahard ein höchst unsittliches Stück sei. Freilich ein Beweis, der sehr schwierig sein wird, denn ich dächte beinahe, daß eine saft lästige Tugend-Ueberladung darin zu sinden wäre.

Das milite nur Spaß sein! rief mit Selbstgefühl ber Senior. Wenn ich nur die Scharteke hätte, ich wollte es dem Amtsrath und der Welt beweisen, wie es damit beschaffen ist.

Hier ist sie, erwiderte Wespe, ihm den Bayard überreichend. Ich hatte sie zu mir gesteckt, um sie bei den historischen Nachsorschungen zu abhibiren. Utinam, bonis avidus! Es wäre mir eine große Frende, wenn ich dadurch mittelbar Beranlassung gäbe, daß der Dianen-Tempel auf dem Schlosse vernichtet würde, dessen Dienst mir seit gestern eben so langweilig als lästig vorkommt, und dessen Herozirat ich gern werden möchte. Wir werben ja seben, sprach, schon im Geiste triumphirend, ber Senior und fing an im Buche zu blättern.

Freilich ist das noch im weiten Felde, suhr Wespe unbesangen sort, und diesmal werde ich schon noch einmal mit um den Altar tanzen milssen. Der Amtsrath hat seinen Kops darauf gesetzt, das Stild zu geben. Es ist sein Ehrenpunkt, und ich wurde ihn zu meinem unverskynlichen Feinde machen, wenn ich das Geringste dagegen einwenden wollte.

Meinen Sie? fragte ber Senior schon verlegen, weil

er an feine Manover gegen die Aufführung bachte.

Deshalb wollte ich auch noch eine Bitte an Ew. Hochwilrben wagen, sprach Wespe. Der gute Conrector ist im Begriff, sich in recht große Verlegenheiten und Unannehmlichkeiten zu bringen, ja vielleicht ganz und gar unglücklich zu machen; und da ich weiß, wie väterlich der Herr Senior gegen Ihre Untergebenen gesinnet sind, so hoffe ich, daß Sie Ihren Einsluß auf den guten Mann zu seinem wahren Heil anwenden werden.

Bie fo? Wie meinen Sie bas? fragte ber Senior

noch verlegener.

Des Conrectors beibe Töchter sollten im Bahard mitspielen, erzählte Wespe. Er aber hatte es geradezu absgeschlagen, weil es sich sür ihn, als einen Schulmann und Theologen, nicht gezieme, seinen Kindern dergleichen zu gestatten. Er hat Recht, vollsommen Recht, aber er hat wahrhaftig nicht weltklug gehandelt. Ungerechnet, daß er den reichen Amtsrath, der so viel Einfluß in der Residenz hat, quasi in das Gesicht schlägt, so beleidigt er auch noch den General Aheinstein, zu dessen geburtsseier das Stillagegeben werden soll. Der General aber, wie ich aus sicherer Hand weiß, ist der Better des Consistorial-Präsischenten

Ach Gott, bas habe ich nicht gewußt! unterbrach ihn erschroden ber Senior.

Des Consistoral-Präsibenten, suhr Wespe nachbrücklich sort, von dem das Schickal bes armen Schulmannes absbünat.

So wie jedes Beiftlichen! feuszte ber Senior mit großer

Betrübniß und mahrer Rene.

Nun wissen Ew. Hochwürden wohl, suhr Wespe altking sort, man kann freilich den Conrector deshalb nicht
ab officio amoviren, weil er seine Töchter nicht Comödie
spielen lassen will, aber was für Mittel hat nicht eine Oberbehörde in den Händen, wenn sie dem Untergebenen
das Leben schwer machen will. Da kann er nichts recht
machen, und die Nasen salandt, wie ein Blit ans heiterem
himmel auf ihn herab. Nie sehlt es an Vorwänden, Berbesserungs-Ansichten zu vernichten, die Arbeit wird gehäuft
und belästigt

Die Emolumente werden beschnitten! siel der Senior hitzig ein. O Gott! Wer kennt diesen verruchten modum nicht! In — der arme Conrector danert mich schon im

poraus!

Das Schlimmste babei ist, sprach Wespe, daß das leibige Militair in der Sache melirt ist. Dem respectabeln Beteran zu Ehren hat sich diesmal eine Menge Offiziere bei der Darstellung engagirt. Die Herren versprechen sich nebenbei viel Bergnitgen davon, und werden Feuer und Flamme speien, wenn nichts darans wird. Die Lientenants von Fallenberg und Seethal sind besonders ganz tolle Christen. Benn sie ersahren, daß der Conrector daran Schuld ist, sie sind es im Stande und gehen ihm in seinem Onartiere zu Leibe, und was dann geschehen kann, wenn er bei seiner Weigerung beharret, das begehre ich nicht zu verantworten.

Sie find es capabel, sie greifen ihn thätlich an! jammerte ber Senior und rang die Hande. Und wenn sie bem surchtsamen Manne stark buschen, so schiebt er am Enbe, um fich zu retten, bie Schulb auf unschulbige Leute, beren Reben er offenbar migverftanben bat.

Es kann viel Unheil barans entstehen, meinte Wespe. Der Herr Senior müssen es freilich besser wissen, was hier zu thun ist, als ein Laie; aber wenn ich meine unvorgreisliche Meinung sagen barf, so möchten Ew. Hochwirben als Borgesetzer bem guten Conrector rathen, für bieses Mal zum bösen Spiel eine gute Miene zu machen und der großen Diana eine Kerze anzuzünden. Es ist doch immer besser, als wenn bergleichen traurige und ärgerliche Ereignisse eintreten sollten.

Ja — ich — wenn nur — stammelte ber Senior, ber in seiner Herzensangst nicht wußte, wie das alte Mandat, das er an den Conrectot erlassen, mit dem neuen Rathe

anständig zu vereinigen fei.

Ueberlegen ber Herr Senior die Sache, schloß Bespe sehr ruhig. Ich habe jetzt nur noch einen nöthigen Besuch zu machen. Aber in zwei Stunden bin ich wieber hier, um die Bücher in Empfang zu nehmen, die Sie mir vielleicht unterdeß auszusuchen die Gitte gehabt haben werden. Dann können wir ja mehr darüber sprechen. Ich würde mich überhaupt glücklich schäen, wenn es mir erlaubt wäre, die noch kurze Zeit meines hiesigen Ausenthaltes zu benutzen und mich durch den instructiven Umgang mit einem Manne auszubilden, den ich so über alle Beschreibung verehre.

Er schied unter ben Umarmungen bes gerührten und geschmeichelten Seniors, stolperte mit trinmphirendem Kopfniden die steile Treppe hinab, und hinter ihm her rief schon die Stentorstimme des Beschwatzten: Liese, springe sogleich zu dem Herrn Conrector hinüber, und bitte ihn, sich auf

einen Augenblid ju mir ju bemühen!

8.

Die schöne Laura Willig saß in ihrem Sopha. In ihren weißen Armen ruhte bie Guitarre, auf beren Saiten

ihre Rosensinger tändelten, der Kops war auf die Schulter gesunken, seine schwarzen Locken wallten auf den blendenden, seine schwarzen Locken wallten auf den blendenden, leichtumssorten Busen herab. Das Roth der Wangen, sir das Taglicht mit weiser Mößigung ausgetragen, ershöhete das Fener der dunken Augen so herrlich, daß man darüber die Schatten darunter leicht vergessen konnte; kund das Mädhen saß da, als harre sie einer verheißenen Schäferstunde. Da klopste es rasch und keck, und der Reserendar Wespe, in seiner blitzenden Gala-Unisorm, trat mit einer jovialen Dreistigkeit, die dem hübschen, jungen Manne sehr wohl ließ, in das Zimmer.

Ich grufte Sie, schöne Laura, sprach er, die Hand ber Feindin ergreisend, die er so warm füßte, als wäre es

Aphanasia's Sand gewesen.

Der Herr Reserbar haben sich ohne Zweisel in ber großen Stadt verirrt, fragte Laura mit kaltem Spott: benn sonst könnte ich wirklich nicht begreisen, wie ich au

ber Chre Ihres Besuches tomme.

Der Weg, auf bem man die Grazie findet, kann nie ein Irrweg sein, erwiderte Wespe und setzte sich, ohne auf ben Groll in Laura's Bliden zu achten, neben sie auf das Sopha, doch danke ich dies Finden diesmal nicht dem Zusall. Ich erschein als Gesandter des Herrn Amtsrathes bei der Herzenskönigin Laura mit freundlichem Gruß und berrlicher Bitte.

Der Gerr Amtsrath ift ein Monarch, ber seine Botschafter herrlich zu mahlen versteht, versetzte Laura höhnisch.

Und was steht eigentlich zu Befehl?

Zu Befehl? — Wollte ber himmel! seufzte Wespe. Wir haben nur zu bitten. Und Lauren ihre Rolle auf ben Schooß legend, flüsterte er mit möglichster Lieblichkeit: Miranda!

Die Republik will wenigstens ihre Selbständigkeit beshaupten, und beprecirt! rief Laura sich auf Wespe's Sotzisse am Stricknadel-Abend beziehend, und schnellte die

arme Rolle vom Schoofe, bag fie weit in bas Zimmer bineinfollerte.

Wespe fprang ihr nach, hob fie auf, ließ sich bochft grazies vor Laura auf seine Kniee nieber, hielt die Rolle

hoch empor und flötete noch einmal: Miranda!

Wohlgefällig hafteten Lanra's Angen eine Secunde lang auf bem Knieenben, ben ihr die Unisorm noch ein Mal so interessant machte, und sie hätte beinahe ihren Groll so weit vergessen, ihm ihre hand zum Aufstehen zu reichen; aber schnell kam ihr mit der Erinnerung ihr Entschluß wieder, und sie sprang auf. Wir halten hier nicht Probe, rief sie bitter, und ich muß mir diese Stellung, auch im Scherz, verbitten!

Run bann, rief ber unglückliche Gesandte, Turandot, Donna Diana, Rieselfberz, Tigerseele, Marmorbusen! Rur ein beutliches und vernehmliches Ja ober Nein auf meinen

giemlichen Antrag!

Rein, nein, nein! rief Laura und eilte jum Fenfter.

Taufend Gottes-Lohn! rief frendig Wespe, ihr nachrennend, bemächtigte sich, trot ihrem Wiberstreben, ihrer Hand und bebeckte diese mit zahllosen glühenden Küssen.

Sind Sie rasend?! rief, mit ihm ringend, Laura.

Rafend! schrie er, rasend, liebe, theuere, göttliche Laura, vor lauter Entzüden und Wonne, daß Ihr kurzes Rein

mich so gliidlich von langen Leiben befreiet!

Bon Leiben? fragte Laura erstannend. Wenn Sie nicht rasend sind, so muffen Sie wenigstens dem Weine auf dem Schlosse über die Gebühr zugesprochen haben, und das ift in der Regel kein Zustand, in dem ein gebil- beter Mann anständige Damen besucht.

Sie greifen mich auf bem empfindlichsten Flede an, sprach Bespe, scheinbar beleidigt, in sehr ernftlichem Tone.
— Sie haben es sich baber selbst zuzuschreiben, daß ich Sie mit einer breiten Erläuterung behellige, blos um Ihnen die Gesnucheit und Vollftändigkeit meiner Sinne zu beweisen.

Er warf sich wieder in das Sopha. — Laura blieb toch am Fenster stehen, als ob sie sich vor einem Exceh ürchte. Die nächste Folge ihres Nein, begann er, wird vie kluge Laura gewiss schon klar erkannt haben. Der Bayard kann nicht gegeben werden. Aber was Sie noch nicht wissen, ist, daß sich der Amtsrath dadurch unter den vier vorwaltenden Berhältnissen compromitirt glaubt, daß r sein Theater in diesem Falle sit immer niederreißen, 3hren schriftlichen Nesils, zur Entschuldigung sit seine Bässe, an das Schlosithor nageln und ins Bad reisen will.

Laura erschraf ein wenig über die unzarte Drohung. Doch saßte sie sich und sagte: Dann wird mein Brief venigstens zwischen den Sendschreiben des Conrectors und

er Horned, also in guter Gesellschaft paradiren.

Ich zweiste! warf Wespe bin. Mit benen ift ber Amtsrath, wie ich glaube, in Orbnung.

Wie?! fuhr Laura auf, auch mit ber Horned?

Allerdings! antwortete Wespe. Sie hätte, wenn es 10ch zur Aussührung gekommen wäre, die Duenna, und päter im Rehbock die Pachterin gespielt. Jetzt braucht sie ich mit keiner von beiden Rollen zu incommodiren.

Das alberne Weib hat auch feinen rechten Willen! ief Laura, ärgerlich, bag ihre Bundesgenoffin von ihr ab-

efallen mar.

Hierburch, liebste Freundin, suhr Wespe zutraulich und bergnügt sort, ist also Thaliens Tempel auf dem Schlosse ür immer zerstört!

Und das mare Ihnen lieb? fragte Laura ihn forschend

infebend.

Allerdings! antwortete Wespe. Ich spiele wohl leidenschaftlich gern Comödie, aber daß der Herr Director, in Bezug auf Menschen-Darstellung, gar nichts von mir hält, as beweist seine gräßliche Lobrede, als ich den Bedienten sespielt, das beweisen die Anmerkungen, mit denen er mir en erbärmlichen Bolteggio wie ein Almosen zuwarf. Ich

habe also auf seiner Buhne nichts als die Hefen des Perssonals, so was die Briese und Botschaften bringt, die Stühle setzt u. s. w. zu erwarten. Nun frage ich Sie, ob mir bas Spaß machen kann?

Was thut das Ihnen? fragte Laura. Sie gehen nach ber Residenz zuruck und brauchen sich wenig barum zubekummern, was wir Kleinstäbter bier treiben.

Da liegt eben ber Hase im Pseffer! rief Bespe. Ich gehe nicht nach ber Residenz zurud, ich bleibe hier filt immer. Assessioner Ehrmann wird pensionirt, ich rude an seine Stelle. Der Bericht beshalb ist schon nach Hose gegangen, und ich erwarte positäglich meine Bestallung.

Ich gratulire! fprach Laura mit einiger Warme und verneigte fich, wobei fie beim Copha bebentend naber kam.

Sehr giltig! fprach Wespe, ergriff ihre Sand, führte fie gartlich zum Munde und behielt fie bann in der feinen, ohne daß es Lauren einfiel, fie wegzuziehen.

Ich sehe aber boch nicht ein, fnühfte sie bas Gespräch von neuem wieder an, wer ben Herrn Afsessor zwingen könnte, auf dem Theater des Amtsrathes mitzuspielen, wenn er keine Lust dazu hätte.

Mildfichten, meine Theuere, rief Wespe, Rudfichten find ein gewaltiger Zwang, meift ber unwiderstehlichfte! Mir ift alles baran gelegen, ben Amtsrath für mich einzunehmen.

D, bas weiß ich! rief Laura gereizt und jog ihre Hand weg. Diese Rudfict ift mir vollfommen flar! —

Bielleicht boch nicht so ganz, bemerkte Wespe treiherzig. Mein wahres Motiv ist eigentlich eine Familienheimlichkeit, aber vor Ihnen kann ich nun einmal nichts auf bem Serzen behalten. Der Amsrath hatte breitgusend Thaler Caution sir den Ober-Reindanten in der Residenz gemacht. Der ist gestorben, meinem Better ist der Posten zugesagt, es wilrde ihn aber berangiren, die Caution angenblicklich zu bestellen, wie es nothig ist. Da gilt es nun, den Amis-

rath zu vermögen, fie fteben zu laffen, bis fie ber Better

felbft machen fann.

Wohl vertheidigt! fprach Laura schalkhaft, ihre Sand auf Bespe's Schulter legend. Aber gefteben Gie es nur, bag auch bie ichone Aphanafia viel zu Ihrer Gefälligfeit gegen ben wunberlichen Bater beiträgt.

Beigetragen bat! antwortete Bespe febr gleichgiltig und freichelte fich im findischen Spiele mit Laura's ergriffener Sand bie Bangen. Das Mabden ift gar nicht itbel, und mit bem Gelbe ihres Baters konnte ich mich berrlich arrangiren.

Go Mingt bie Beife! rief Laura mit verstedter Freube.

Arme Aphanafia!

Aber ich mußte ja ein Thor fein, fuhr Wespe fort, wenn ich noch mit einem Athemauge an biese unglückliche Speculation bachte. Abbanafia ift bem reichen Brauf befimmt.

Das weiß ich wohl, wendete Laura ein, aber biefe schnelle Berbindung ift boch noch nicht gewiß. Auch scheint fich Aphanafia nicht fonberlich für Brang zu intereffiren.

3ch weiß nichts, antwortete Wespe, als bag ber Amtsrath, um feine Tochter in ihrem gangen Glanze als Liebhaberin zu zeigen, und dabei von jedem Zwange zu befreien, ihr diesmal ihren Bräutigam jum Amoroso ge= geben bat.

Brantigam?! rief Laura haftig. Go nannte er ibn? Run, fette fie nach einer Paufe bochft verbindlich bingu. ein Mann wie Gie tonnte auch allenfalls eine liebenbe

Brant zur Untreue verleiten.

Ach, Laura, wenn bas nicht Spott, fondern Ueberzeugung mare, wie gludlich mare ich! rief Bespe entzudt und fab mit burftenben Bliden ju ihr hinauf.

Aber wie vereinige ich biefe Sprache mit jener Depre-

cation? fragte Laura, fich fanft zurildbeugend.

Also and bierliber soll ich berichten?! rief Bespe.

Nun dann! Meine thörichte Offenheit hat ohnehin sür Laura das Fenster in meiner Brust geöffnet, was Momus an den Menschen vermiste. Auf ein Bekenntniß mehr kommt es mir nicht an. Ich sah Sie an jenem Abend zum ersten Mal, schöne Laura. Welchen Eindruck Sie aus mich machten, sagt Ihnen täglich Ihr Spiegel und jeder junge Mann, dem das Glück Ihres Andlickes ward. Meine schückternen-Blicke fragten: dars ich mich Dir nähern? Ihre Blicke schienen zu antworten: Ja, Du darsst. Schon wollte ich von der herrlichen Erlaubniß Gebrauch machen, als ich einen ähnlichen, vertrauteren Blickwechsel zwischen Ihnen und Walthern zu bemerken glaubte. Darüber wurde ich wüthend. Ihre freundliche Annäherung, ein Scherz des Amtsrathes schlug den Funken, und die Pulvertonne flog in die Lust!

Also nichts als Eisersucht? fragte Laura, Wespen traulich die Loden von der Stirne freichelnd. D, wie gern verzeihen wir Mädchen taufend Unarten, die dieser liebe

Rebler auf bie Welt bringt!

Ich hatte Unrecht, nicht mabr?! fragte Wespe heftig,

Lauren an fich brudenb:

Ja, flüsterte sie mit niedergeschlagenen Augen, nur nicht, als Sie die Antwort auf Ihre Frage in meinen Augen lasen.

Du haft mir also verziehen, göttliche Laura?! jauchzte Bespe mit bem vollen Pathos eines geübten Liebhabers und brudte einen herzhaften Kuß auf ihre Purpurlippen.

Dein auf ewig! lispelte Laura wenigstens zum fünfzigften Mal in ihrem Leben und sant mit einer sehr gut. ftubirten Attitibe in seine Arme.

9.

Der Lieberausch bei diesem Paare, dem gleich, den diezwei Trinker gegen einander heuchelten, welche gefärbtes Waffer als Bein zur Wette tranken, hatte so weit nachgelassen, daß sie wieder Augen für andere Gegenstände hatten. Da siel Laura's Blick auf die arme Miranda-Rolle, die verachtet und verschmäht in einem Winkel des Sopha lag. Sie nahm sie und blätterte darin. Die Rolle ist wirklich belohnend, sprach sie nach einer Weile. Ich hätte beinahe Lust, mich in ihr zu versuchen.

O Geifi bes Wiberspruches, bein Name ift Weib! scherzte Bespe. Beil bas böje Mäbchen es weiß, baß mir mit ber Zerstörung bes Bayard ein Gesallen geschieht, so will

fie ihn halten!

Und es ist wirklich mein Ernst, sprach Laura, Wespe's Hand begütigend drilicend, mit einem ihrer Liebesblicke, von denen sie immer einen guten Borrath zum augenblicklichen Bedarf dei sich sührte. Wäre es auch nur, um diesen unsdankbaren Spötter öfter zu sehen. So ungestört wie hente werden wir hier vielleicht nie mehr sein können. Mein Water geht zwar seinen Geschäften nach und überläst mich mit selbst, aber noch heute Noend kommt meine Tante von einer Reise zurück, und dann sahre wohl, goldene Freiheit! Dagegen die angenehmen Proben im traulichen Dunkel der Coulissen, unsere gegenseitige Freude an unserem Spiel und Costime; daß Bolteggio nur wenig zu thun hat, ist nicht mit Golde zu bezahlen. Dadurch wird es mir möglich, ihn so oft zu sinden, als ich sei bin, und der Fleck zwischen der Thürwand und dem Waldhintersgrund ist ein liebes, herrliches Plätzchen. O, das Liebshaber-Theater ist wahrlich das picanteste Bergnügen unter dem Monde!

Wenn einer Laura Kuß es würzt! sprach Wespe zürtlich, indem er zugleich heimlich die Uebereilung belachte, mit der die Dame ihre wohlerworbene Localkunde durch diese Schilberung, wahrscheinlich sehr gegen ihre Absicht, an den Tag legte.

Sa, es bleibt babei! sprach bie Eitle, bie Rolle burchsehend. Die Fräulein-Tracht im ersten Acte wird mir gut

lassen. Mit der Guitarre läßt sich die Grazie in der Armhaltung zeigen. Singen mag die Birk in Gottes Namen. An der Romanze ist ohnehin nichts, und wenn man nicht vortrefslich singt, muß man es auf dem Theater gar nicht wagen. Nun, und wenn ich erst in meinem Pagenkleide erscheinen werde, dann mag sich jeder Schmetterling wohl in Acht nehmen, daß er sich nicht an meiner Flamme die Klügel versengt!

Wespen langweilte das fabe Selbstlob, und er hielt sich die Hand vor den Mund, weil ihn ein Gähnen auwandelte, das ihn, wenn es Laura wahrnahm, leicht um den ganzen Lohn seines sauern, aus Lug und Trug be-

standenen Tagwertes hätte bringen können.

Da trat, Lauren eine verhaßte Störung, ihm eine willsommene Erlöserin, die Willig'sche Köchin in das Zimmer, ein gewaltiges Packet tragend. — Die Liese des Herrn Seniors, sprach sie gleichsam entschuldigend, hat das gebracht, und expreß verlangt, daß es gleich an den Herrn Reservadar abgegeben werden soll.

Ahal sagte Wespe zu sich. Die Furcht ift boch ein allmächtiger Hebel! Er erbrach. Der Bayard lag auf zwei respectabeln Folianten, auf ihm ein Billet, und Wespe las:

"Ew. Bohlgeboren schiede ich den Bahard mit ergebenstem Danke zurück. Wie Pontius Pilatus (Absit tamen comparatio) muß ich bekennen und ausruseu: Ich sinde keine Schuld an ihm! Das ist ein vortresseliches, wahrhaft christliches Stück, bei bessen Lesung mir die hellen Thränen über die Wangen gerollt satd. Ba, wenn vor zwanzig Jahren dergleichen Stücke unsere Bühne geschmickt hätten, wer weiß, ob die große Diana jemals geschrieben worden wäre! Durch die ausgezeichente Moralität dieser Tragödie habe ich mich denn auch veranlast gesunden, die Begriffe des Herrn Conxectors ister die Schicklichkeit von dergleichen Darstellungen in vertrauten Familienkreisen, zu berichtigen. Derselbe schäft

es sich zur Ehre, seine Töchter babei zu produciren, und bittet nur, nebst mir, inständig: daß weder seiner ansänglichen Weigerung, noch ihrer nähern oder entserneren Berantassungen gegen irgend jemanden erwähnt werden möge. Beisolgen zwei Bilder, worin Ew. Mohlegedoren die gewünschten Notizen sinder, worin Ew. Mören sie nicht hinreichend, so erweisen Sie mir die Ehre, sich in meiner Bibliothek, die Ihnen ganz zu Besehl steht, als Vehlende selbst zu suchen. Es wird mich dies um so glücklicher machen, als es mir Gelegenheit giebt, Ihnen persönlich von Grund meines Herzens die Verschung zu wiederholen, daß ich mit wahrer Liebe und Hochachtung lebenslang sein werde" u. s. w.

Eine lange Spissell sprach Laura, neugierig auf ben Brief sehend. Was haben Sie benn mit bem pebautischen

Senior so viel zu correspondiren?

Bertegen schwieg Wespe, benn er hatte keine Lust, ben Brief zu manisestiren, weil sich Laura erst über seine Thätigkeit für den Bahard hätte wundern können, aus dem er sich angeblich nichts machte. Zugleich sehnte er sich, das, was er so glückich ausgerichtet, seiner Aphanasia zu melden, und schwie sich zu ersticken. Da seinen schwellen, unvordereiteten Abschied zu ersticken. Da saß er kläglich da, neugierig von Laura und der Röchindetrachtet, und eben überlegte er, ob ihn erdichtetes Nasenbluten oder Zahnweh aus dieser peinlichen Lage befreien solle, als ein Wagen draußen vorbei rasselte und vor der Hausthitze stille bielt.

Die Röchin fprang jum Fenfter. Dag Gott erbarme,

bie Mamsell Tante! schrie fie und rannte fort.

Himmel, die Tante! jammerte Laura. Ich rechnete noch auf ein Paar schöne Stunden. Auf Wiedersehen in der Leseprobe, leider nicht frilher, doch um so herzlicher! Und rasch drückte sie ihre Lippen auf die seinen und sprang der Köchin nach. Der Sieg ift errungen, und nicht allzu theuer, slüfterte Bespe mit einem Faungesichte, und schlich sich, einen gewaltigen Ratenbuckel machend, zur Thur hinaus.

## 10.

Am andern Morgen saß der Amtsrath wieder nit einem höchft verdrießlichen Gesichte am Kaffeetische, blätterte in dem Bahard, der ihm so viel zu schaffen machte, and mit den Tabakswolken, die er ausblies, entquollen ihm einzelne Ausruse des Unmuths. Es wird eine jammervolle Production! — Und auf mir liegt alles — alles! Ich werde Hertules-Arbeit haben, um mich recht vollständig zu blamiren. Der Brauß läßt sich mit keinem Blicksehen! — Nun, es soll mir eine Warnung sein.

Ich bringe gute Nachrichten, lieber Bater! rief Aphanasia, in bas Zimmer tanzend. So eben habe ich sie von Walthern erhalten. Er war zu beschäftigt hewesen, um unsen revoltirenden Schauspieler selbst zu bearbeiten, und hatte bes-halb Wespen herumgeschickt.

So? fragte ber Amtsrath. Mir nicht lieb. 3ch werbe bem Menschen immer mehr verpslichtet, und das setzt mich in Verlegenheit. Nun, hoffentlich hat er wenig ober nichts ansgerichtet. Denn mit der Sathre gewinnt man in der Regel die Herzen am wenigsten.

Ich sagte Dir ja, daß ich gute Nachrichten brächte, antwortete Aphanasia. Wespe hat Bunder gethan. Die Willig hat ihre Rolle bald da behalten.

Nun ja, rief der Amtsrath halb lachend, halb ärgerlich, das will ich glauben, das ist eine rechte Kunst! Er hat schön mit ihr gethau. Damit konnte er sie zu allem Möglichen bringen, und das wird ihm nicht sauer geworden sein. Das Mädchen ist hübsch und verliebt, und er ist ein windiger Page.

Das Horned'iche Chepaar hat seine Rollen wieber holen

laffen, fuhr Aphanafia fort, mit einem Seufzer, ber ber

fatalen Bermuthung bes Baters beipflichtete.

Das will etwas mehr fagen, meinte ber Amtsrath, benn bie Horneck ist ein beterminirter Satan, und ich habe sie immer mit ben Liebhaberinnen hingehalten. Nun, ba-filr soll sie auch im nächsten Stilce eine haben.

Das ist ihre einzige Bebingung, sprach Aphanafia.

Wespe hat ihr bie Bachterin im Rebbod versprochen.

Ein wenig keck von bem jungen Herrn, murrte ber Amtsrath. So in meinem Namen in's Gelag hinein ju versprechen. Zwar keck ist er, bas hat er mir bewiesen, schwarz auf weiß.

Du hatteft uns Carte blanche gegeben, erinnerte

Aphanafia mit fanfter Mahnung.

Ja boch, ja! rief ber Amtsrath ungebuldig. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Willig hat er mit Zärtlichkeit, die Horned mit einer Rolle enrollirt. — Nun, der Postmeister hängt als Appendix an der Frau

Hat auch erst burch ben Orben vom goldnen Sporn

gewonnen werben milffen, fiel Aphanafia ein.

Wahrhaftig! rief ber Amtsrath lachend, ber Wespe ift ein seiner Jäger. Er sollte Premier-Minister werden, denn er versteht sich darauf, die Menschen zu behandeln. Ich könnte ihm gut werden — wenn ich ihm nicht gram sein milite. Aber was hilft mir das alles, so lange er nicht den Conrector, oder vielmehr, denn das arme Schaf weiß nichts von Insurrection, den Senior bezwungen hat.

Er hat ihn bezwungen! rief Aphanasia. Hier ein Billet bes Seniors an ihn, was wir uns nicht besser wünschen können. Auch hat Albertine schon mit großem Inbel die

Rollen für fich und ihre Schwester abgeholt.

Der Amtsrath las bas Billet und lachte noch ein Mal recht herzlich. O bu Spithube! rief er endlich. Da hat er ben eiteln, surchtsamen Senior gesitzelt und geschreckt. Ferade wie Champsort sagt: Zuderbrod und Peitsche, und ber arme, alte Affe springt à morveille! Was er für Lockungen und Territionen gebraucht hat, mag der himmel wissen, aber so viel hat seine Richtigkeit, daß ich nicht in der Nähe des Pfissicus leben möchte. Ich würde jeden Angenblick besürchten, daß er auch mir das Seil über die Horrer würse und mich führte, wohin es ihm beliebte.

Das fürchte ich nicht, sagte unbefangen Aphanasia. Bespe hat immer mit ungeheuchelter Achtung von Dir

gesprochen.

Nachbem er seine Galle gegen mich auf bas Papier gegossen, ist ihm ber Fonds ausgegangen, erwiderte ber Amtsrath hitzig. Ich habe ben Teusel von seiner Achtung.

Sonft tonnte Deine Besorgniß mahr werben, fuhr Aphanafia fort. Wie mir Walther erzählt, wird Bespe in Ehr-

manns Stelle einrücken.

Millionen Tausend! schrie ber Amtkrath, das ist mir sata!! Da stehe ich sortan ewig zwischen Thür und Angel. Allen Umgang mit ihm abschneiben dars ich nicht, weil ich mir den Beelzebub nicht zum Feinde machen mag. Frennde können wir nicht werden, so lange mir die Deduction am Herzen nagt. Das wird eine sämmerliche Salbheit werden, und dabei ist das Menschenkind so angenehm zudringlich, daß man sich seiner bei dem besten Willen nicht erwehren kann.

Noch ist es ja nicht gewiß, tröstete Aphanasia, und wenn es wäre, so gönne boch bem armen Menschen bas Ruheplätzchen hier. Du bist ja sonst so gut, und wirst boch nicht gerade gegen ihn unversöhnlich sein. Er wird Dich gewiß in keiner Beziehung belästigen. Thut es ihm boch schon sehr leid, daß er Dich früher gekränkt hat, ohne

Dich zu tennen.

Der Amtsrath war mährend dieser Schutzede wieder in den Bapard versunken. Dann sah er in den Prolog der Geburtsseier und schnitt dazu ein Gesicht, als ob ihn die Kolif beinige. Fehlt Dir etwas, Bäterchen? fragte Aphanafia besorgt. Ja wohl, ja wohl! stöhnte bas Bäterchen. Nun wir ach langer Oual mit bem Personale im Reinen sind, sachen mir die Decorationen und Requisiten Drangsal.

Wir brauchen ja nur brei Zimmer, eine Birthftube nb zwei Waldgegenden, erwiderte Aphanasia. Die baben

ir, gut gemalt und fast gang nen.

So?! fragte der Amtsrath ärgerlich. Weiter brauchen ir nichts? Aber so seid Shr Weiber! Immer auf der Oberfläche schwimmend, niemals der Sache auf den Grund dem mend! Brauchen wir keine Höhle, kein Zelt? Brauchen dir zum Prologe keinen Tempel des Ruhmes?

Nun, das haft Du ja alles bei Krautbergs einzigem, lso bestem Stubenmaler bestellt, sagte Aphanasia schallaft, und ich dächte, schon gestern Abend wäre der Tempel

es Ruhmes auf bas Theater gekommen.

Sa wohl! schrie ber Amtsrath, und ich habe die Unider gleich in Stücke zerriffen und zertreten. Das wäre nir ein Tempel des Ruhmes! Wenn das Ding nicht weiß ngestrichen war, so mußte man es für den Tempel halten, en die beiden exsten Sylben in der schönen Charade: dalgenstrick, bezeichnen.

Und die Höhle? Und bas Zelt? fragte Aphanafia, sich

n Stillen an ber Berlegenheit bes Baters ergötzenb.

Bei benen hat mir der Künstler geradezu seine Dienste ufgekündigt, antwortete der Amtsrath, als er sah, wie 8 seinem herrkichen Tempel erging. Und wollte ich ihn uch zwingen, er würde mir doch nur Mißgeburten zur Belt bringen, die ich wieder zertreten milite.

Bei dem Tempel bist Du doch vielleicht zu eilig gebesen, weudete Aphanasia ein. Wer weiß, ob er nicht blos in weuig abgeändert werden durste, um sich danu erträgich auszunehmen. Komm mit auf das Theater. Wir vollen uns die Trihmmer betrachten und sehen, was sich

arans machen läßt.

Um Dir zu beweisen, bag bas leeres Stroh gebroschen ware, will ich Dich begleiten, fagte ber Amtsrath. Ginge es aber auch, so haben wir noch keine höhle und kein Zelt, und mein ärgstes Ungliid kennst Du noch gar nicht.

Das ware? fragte Aphanafia mit erfünstelter Reugier, benn fie wußte schon seit gestern, wovon bie Rebe war.

Das unglücselige Costüm! klagte der Amtsrath. Die Ritterrissungen und Fahnen sind bei dem Klempner und Maler bestellt und werden bis zur Darstellung sertig. Schwerter und Hellebarden liesert mir Gras Erbach aus seiner Rüstlammer; aber die Rüstlungen sür das französische und sür das seinbliche Her sehlen. Aus einfältiger Sparssamteit wollte ich sie mir von dem Theater in der Residenzsfür Geld und gute Worte leihen, weil ich doch in diesem Leben kein Spektakelstück mehr geben werde. Nach langem Warten meldet mir gestern mein Agent, daß gerade am Geburtstage des Generals dort Caspar der Thoringer gegeben wird, und der Alempner erklärt geradezu, daß er in der kurzen Zeit ein halbes Schock Rüssungen nicht sertig machen kann.

Das ist freilich schlimm, sagte Aphanasia. Aber gräme Dich nicht unnöthig vor der Zeit, Bäterchen. Es wird sich alles sinden. Bielleicht weiß Walther Rath, oder Wespe, oder anch Brauß, der sich ganz glücklich schägen sollte, ein Stück zu befördern, in dem ich ihm so zärtliche und schmeischelbafte Sachen zu sagen habe.

Ja, ber! brummte ber Amtsrath. Wenn es die falte Iphigenia wäre, ober ber langweilige Tasso. Aber ein Drama von Kohebue, in dem er gleichsam nur aus Gnade

mitspielt!

Ich möchte keinen Liebhaber, rief Aphanasia schnippisch, ber für mich etwas aus Gnabe thate, und mir bas zu versteben gabe!

So? fragte ber Amtsrath mit langem Gesichte. Ich gebe Dir Deinen vorigen Troft gurud: bas wird sich alles

finden. Komm nur jest mit auf bas Theater, um Dich zu überzeugen, daß Du wieder einmal Unrecht gehabt haft.

Sie gingen. Aus ben Garberoben scholl ihren lantes Getilmmel entgegen. Dort arbeiteten unter ber Direction bes Krautberger Buchbinders und seines Gesellen die ältesten Schulknaben, halb vergraben unter Pappebogen, Papiersscheren, Linealen und Kleistertiegeln, an den Rüstungen der Armeen, die Welschland erobern und vertheidigen sollsten. Ein Helm, ein Panzer aus Pappenbeckeln, gehörig ausgeschmicht, waren als Normale ausgestellt, und da die Sache sahrinäsig vertieben wurde, so hatte man schon viel geförbert. Ein Duzend Copieen war schon sertig und bestehen. In Silberpapier glänzten die Franzosen, schwarzes Glanzpapier mit goldenen Zierathen schwilche die Spanier und Venezianer, und rüstig rüchte sich Alles und schnitt und nähte, und klopste und kleisterte, um eine respectable Armee auf die Beine zu bringen.

Sieh boch! rief ber Amtsrath sehr heiter. Comobiantenflaat! Doch Abends bei Lampenlicht wird sich alles recht gut ausnehmen. Ein guter Einfall! Wer hat das an-

gegeben? Gewiß ber Berr Affeffor Balther?

Nein, ber herr Referendar Bespe, antwortete ber Buchbindermeifter, ber eben einen noch naffen Spanierhelm gu

ben anbern trug.

Der Amtkrath zuckte, als ob er plötzlich einen Nabelstich bekäme, und sieg still auf bas Theater hinauf. Kaum trante er seinen Augen. Ein großes Feldherrnzelt, prächtig becorirt, mit herrlichem Faltenwurfe, glänzte ihm entgegen.

Nicht zu nahe! Die Farben sind noch naß! warnte ihn eine Stimme bahinter. — Behutsam schniegte er sich baneben vorbei und staunte von neuem. Sin großer Tempel, in den edelsten griechischen Berhältnissen, lehnte grundirt im hintergrunde, und in einem alten Ueberrocke stand der verhaßte Wespe, unter einer Menge Farbentöpse, vor

einem Gefperre mit Leinwand itberfpannt, und fledte mit

fühnem, gedankenschnellem Binfel barauf herum.

Das wird bie Boble bei Longara! jubelte ber Amtsrath, als ihm bie fraftigen Felfenmaffen, fast unter feinen Augen geboren, entgegensprangen. Sehr brav, auf Ehre, alles fehr brav! Berr, Sie find ein Taufendfünftler!

Es freut mich, wenn meine Berfuche Ihren Beifall haben, sprach ber Referendar, sich verbindlich zu ihm um= brebend. 3ch habe wenigstens ben guten Willen, mich

Ihnen nilblich zu machen.

Respect auch vor bem Bollbringen! rief ber Amtsrath. Berr, Gie find ja in alle Gattel gerecht! Lakai, Notar, Brologbichter, Gefchaftetrager, Requifitenmeifter, Theatermaler, und alles mufterhaft. Wenn Sie ein fo guter dramatischer Rünftler werden, fo reichen Iffland und Ried Ihnen taum bas Waffer!

Saft Du schon ben Tempel gesehen, Baterchen? rief

Aphanasia. Den wirst Du gewiß nicht zertreten. Ich möchte, Aphanasia, ich möchte, stüsserte er ihr zu. Meine Bassion reißt mich hin. Habe ich nicht jetzt mit bem Bofewicht fo freundlich gesprochen, als maren wir die beften Freunde? Das fann fo nicht bleiben!

Mit Donnergepolter fiel jett Babarb's Belt um, unb barauf bin fturzte in feiner gangen Lange ber Berr von Brauf. Erichroden fprangen Alle zu. D web, mein Fal-

tenmurf! rief Beebe.

Aber fagen Sie mir, was machen Sie für einen Speltatel und verberben bie icone, milbfame Arbeit ?! gantte ber Amtsrath.

3ch suchte Gie in Ihrem Zimmer und murbe bierber gewiesen, antwortete Brauf, indem er fich gleich einer munbertichen Maste aufrichtete. Das Beif. Grau und Somary ber Zeltleinwand hatte fich auf Wefte und Sofen abgebriidt, bas Scharladroth ber Ruppel fein Geficht mit einer munterlichen Anrora beftrablt.

Deshalb brauchten Sie immer noch nicht bas Zelt umzuwersen, sprach ber Amtsrath, mabrend Bespe sein Machwert wieder aufrichtete und mit rührender Gebuld ben Schaben ausbesserte.

Und wie Sie aussehen! schalt ber Amtsrath unter Aphanafia's leisem Richern fort. Was hatten Sie mir benn fo

eilig zu fagen?

Daß ich weber zur Leseprobe noch zur ersten Spielprobe kommen kann, antwortete Brauß. In ber Residenz wird die natürliche Tochter von Goethe gegeben. Die fremde Schauspielerin macht die Engenie. Das kann ich nicht auslassen. Sie müssen also andere Arrangements treffen.

Herr Sott! jammerte der Amtsrath. Was für Arrangements? Walther hat sich gerade die beiden Tage frei gemacht. Die fremden Offiziere sind auch schon beschieden, und kommen mir am Ende gar nicht mehr, wenn ich es ihnen diesmal sans rime et sans raison absagen lasse. Auf der andern Seite ist Bayard die Hauptrolle und komint saft gar nicht vom Plate.

Leiber! etwiderte Brauß verächtlich. Aber dem schlechten Stild zu Ehren werde ich wahrhaftig keln Göthe sches Meisterwerk versäumen. Wissen Sie was, lieber Amtsrath, ich will Ihnen meine Rolle hier lassen. Sie kann ja von jemanbem gelesen werden. Dem ildrigen Personale kann das einerlei sein, und ich mache mir aus solchen Uebe-Manövers vor der Schlacht nicht viel, da ich ziemliche Bretersicherheit habe.

Und wen soll ich wieder zum Lesen der Rolle auffingen? fragte kläglich der Amtsrath. Unser ganzes bühnen-rüftiges Personal ist ja schon durch die Besetzung erschöpft.

Rehmen Sie ben Souffleur, sching Brauf vor, ber jett erft feine Farbung wahrnahm, und die Schattirungen, die er vertilgen wollte, mit dem Schnupftuche immer tiefer in die erbsfarbenen Beinkleiber einrieb.

Das ift wieber ein toller Borfdlag! fcalt ber Amts-

rath. Wollte ich mir es auch in der Leseprobe gesallen lassen, aber in der Spielprobe? Sollen die andern Schauspieler sich daran gewöhnen, den Bahard im Sousstentslock zu haranguiren? Oder soll der Solssten mit Buch und Ningel heraussteigen aus seiner Höhle und als Person unter uns herum wandeln? Nein, Freund, ich ästimire Sie sehr, aber so müssen Sie mir keinen ordentlichen Substituten stellen können, so lasse wahrhaftig nicht nach der Residenz.

Wenn Sie erlauben, Herr Amt8rath, sprach bescheibentlich Wespe, so will ich ben Bahard in ben Proben lesen. Mein Bolteggio kommt ja nur in ber letzten Scene bes zweiten Actes vor, Sie bagegen erst im vierten, und kön-

nen mich für die furze Zeit ablöfen.

Wenn es benn nicht anders sein kann, so nehme ich Ihr Erbieten mit Dank an, lieber Bespe, sagte der Amtsrath und erschraf zugleich über den "Lieben Bespe", der ihm bei der Gelegenheit entwischt war. Im Aerger darüber grollte er gegen Brauß, daß es doch sehr unrecht sei, die Hauptrolle zu übernehmen, und ihn dann auf solche Weise, und aus einer ganz nichtigen Ursache in Verlegenheit zu seizen.

Brauß hörte nicht auf ben Berweis, weil er sich noch immer eifrig beschäftigte, die Zeltsarben in seine Kleiber zu reiben. Der verwünschte Unrath! rief er endlich. Und obendrein stinkt er wie die Pest. Ich muß, bei Gott! im

Galopp nach Saufe, meine Rleiber zu wechseln.

Und ohne Abschied rannte er sort. Freudig saben ihm Wespe und Aphanasia nach, und dann einander lächelnd an, und während dem trabte der Amtsrath vorn am Proscenium auf und nieder, und brummte: heute wollte mir mein herr Schwiegersohn in spe ein wenig zuwider werden!

## 11.

Der Tag ber ersten Spielprobe war erschienen. Das zählreiche Personal hatte sich auf ber Bühne versammelt und wogte bunt durcheinander. Das Orakel hatte Platz genommen auf dem unterirdischen Oreisuse, die Bedienten reichten Theepunsch und Glühwein. Der Amtsrath hatte so eben der Postmeisterin wegen der Rolle der Pachterin Granschimmel mittelst Handschlages Gewähr leisten müssen, und sah sich jetzt ungeduldig nach Aphanasia um, die allein noch sehlte.

Ich will es Fräulein Aphanasia sagen, daß Alles beisammen ift, sprach der allezeit höchst dienstbereitwillige Wespe zu ihm und sprang fort, ohne die Genehmigung

abzuwarten.

So? Ei? sagte ber Amtsrath, ihm nachsehend. Fast fommt es mir vor, als wenn sich der Referendar dem Brauß in jeder Beziehung substituiren wollte! Da hat er denn freilich die Rechnung ohne den Wirth gemacht.

Während so über die schönste Hoffnung des armen Wespe ber Stab gebrochen wurde, hatte biefer schon die Birklichkeit umarmt, und Aphanasien auf bem Wege jum

Theater gefunden.

Noch ein Wort vor der Probe, Aphanafia, sprach er rasch und eifrig, um Ihnen einige, wie ich mir schmeichle, unangenehme Minuten zu ersparen. Ich habe Ihnen ehrlich gebeichtet, wodurch ich die Willig geworben.

Leiber, erwiberte Aphanafia, und ber himmel weiß, ob Sie die Abfolution verbienen, bie meine gutmithige

Leichtgläubigfeit Ihnen ertheilt bat!

Ans biefem Berhältniß folgt aber, suhr Wespe fort, baß Laura mich nicht nur bisweilen aufsuchen, sondern auch erwarten wird, von mir ausgesucht zu werben. Das mußte ich Ihnen vorher sagen, damit es Sie nicht frappirt. Zwar habe ich mir durch Uebernahme des Bayard ziem-

lich Rube geschafft, aber ganz werde ich mich der Zärtlichteit boch nicht entschlagen können, und will besthalb meine Rechtlichkeit und meinen Charafter gegen Sie im voraus verwahrt haben.

O Chamaleon! rief Aphanasia mit aufgehobenem Finger. Welches ift benn eigentlich Deine rechte Karbe?

Die Farbe treuer Liebe für meine Aphanasia! antwortete Wespe, das Mädchen sanst umschlingend und ihr mit einem Blick voll Gluth in's Auge sehend, und nimmer, nimmer wird diese Farbe erblassen!

Ach, Eduard! hauchte Aphanasia und lehnte ihren fohnen Kopf an seine Schulter, und so gingen sie mit einander nach bem Theater, an bessen Thür sie sich losließen

und falt und ehrbar hinter einander eintraten.

Die Probe begann. Die zu ihrer Pflicht zurückgeführten Insurgenten leisteten das Mögliche. Madame Horneck bewies durch ihr Spiel, daß sie zu den Duennen geboren sei; ihr Gatte, der sich den päpstlichen Spornorden schon provisorisch auf den Ueberrock geheftet hatte, machte Manfrone zu einem recht interessanten Teusel; Laura gab die schlecht bekämpfte Zärtlichkeit gegen den substitutien Bayard vortressslich, gewann aber doch auch nebenbei die nöttige Muße, auf das Ofsicer-Corps, das durch Ingend und Wohlgestalt keine schlechte Eroberung war, einige Brandblicke abzuschießen, und so ging der erste Att ohne ein besonderes Ereignis vorüber.

Den zweiten begann Aphanasia-Blanca mit bem vollen Fener unglücklicher Leibenschaft, und es stach wunderlich ab, als der listige Wespe seinen Bapard dagegen mit kalter Ause von der Rolle ablas. Triumphirend lächelte Laura, und Aphanasia wurde wieder darüber so ärgerlich, daß sie alles ausbot, diese wohlberechnete Kälte auszuthauen. Fast wäre es ihr gelungen, und als Bapard ihr am Schluß der Scene "nur ein Mal noch an sein verblutend Herz"ries, wäre das blutende Herz beinahe mit ihm durchgegan-

gen. Der Ton seiner Stimme wurde schmelzend, und es sehlte nicht viel, daß er sie wirklich in seine Umarmung riß. Aber Aphanasia entzog sich ihm vorgeschriebenermasien, und er stürzte mit seinem Lebewohl gebührend ab.

Doch kein rechtes Fener! raunte ber Amtsrath Tarbien-Walthern zu. Tausend! wie ber Liebhaber abstach von ber Geliebten! Ein recht braver Lückenbüßer kann ber Wespe mit ber Zeit werben, aber auf die Sonnenhöhe ber wahren Kunst wird er sich nie emporschwingen!

Der rechte Schauspieler wird geboren, nicht gebilbet! antwortete Walther mit einem verstohlenen Lächeln

über bie irrende Rritif.

Der zweite Akt neigte sich zum Ende. Wespe gab dem Amtsrath die Bahard-Rolle, und trat nun als Bolteggio aus. Wohl erkennend, daß auch bei der Comödie in der Comödie, die hier gespielt wurde, das Zuwiel und das Zuwenig nichts tauge, sprach er seine Rolle mit Aussand, Berstand und Fener, gab aber, um es nicht gar zu gut zu machen, absichtlich einige Blösen, und machte auch ein Paar Redesehler, um dem Amtsrath das Vergnügen der Zurechtweisung zu verschaffen, das sich bieser, trot seinem sessen Entschließe, nicht versagen konnte.

Hir ben Ansang bes britten Aftes hatte Wespe sich schon auf einen verliebten Sturm Laura's gesaßt gemacht, weil Beibe in ben ersten Scenen nicht vorkommen, und, bänglich auf Blanca schauend, die sich von braußen in der Dorsschenklube vor seiner Erscheinung ängstete, stand er auf dem belobten Plätzchen zwischen der Thirwand und dem Walbhintergrunde. Aber nicht vergebens hatten Laura's Kenerblicke die jungen Kriegsmänner zum Kampse ausgesordert. Diese umschwärmten sie jetzt wie Hornissen einen Bienenford. Die Stürmer hielten ihre Hand sessichen nud versicherten sie aus Ehre, daß sie ein ganz süperbes Mädden sei. Die Gemilthlichen und Belesenen würzten ihre höher stylisiteten Schmeicheleien mit Sentenzen aus Deutsch-

lands besten Dichtern, und sie hatte vollauf zu thun, nach allen Seiten hin die ersorderliche Schalkhaftigkeit, Empsindsamkeit und die passenbsten Krastsprücke zu vertheilen, und doch noch während dessen dem harrenden Wespe ihre Trene, bei so großer Versuchung, und ihre Sehusucht nach ihm in der stummen, vielsagenden Angensprache zuzussichern. Endlich mochte ihr doch die Idee klar werden: Ein blizgerlicher Assessam feden fall ein gewisseren Rehmer Freier, aber auf seden Fall ein gewisseren Kehmer als ein abeliger Lientenant. Sie machte sich daher von ihrer Umgebung los und schwebte durch die dunkelnden Conlissengänge auf das liebe, stille Waldpläschen zu.

O weh! seufzte Wespe. Hier wird es ohne einige Umarmungen nicht abgehen, und wenn Aphanasia nur eine babon zu sehen bekommt, so ist es aus mit ihrer gelobten Toleranz und ich brauche wenigstens ein Paar Tage, sie

wieder zu versöhnen!

Aber ber Schutzeist seiner Treue wachte. In dem Angenblicke, als Laura seine Hand ergriff, eilte Blanca mit ihrer Duenna und dem Stickwort: "Fort!" nach der Thür. Wespe nußte hinaus, und von der bald darauf sortstützenden Blanca verjagt, sich Laura aus ihrem Bersted gerade in die Arme des Lieutenants von Falkenderg, der, gutes Glück suchend, unter den leinenen Wänden, Gerüsten und Stricken herumstolperte. Es gelang dem wohlgeübten Courmacher schnell, sie über den kleinen Schreck nur herein!" zurief, da muste sie sich school aus einer zürklichen Gruppirung mit dem jungen Heben reisen, um dem unwillsommenen Ause zu solgen.

Die Scene war zu Ende. Miranda hatte sehr im Wiberspruche mit ihren Wünschen, am Schluß, der Liebe, dem Glück und dem Ruhme entsagt und ein köftliches Heiligthum gewählt, und die französische Armee trat nun-

mehr unter Die Waffen.

Aber sowohl Franz der Erste, als "die wackern Männer, die seine Lilien mit ihren Lorbern schmückten," hatten gelernt, daß es zum Erbarmen war und Amtsrath Ligny im Stillen verzweiselte. Als endlich Bayard in die Bersammlung trat, hatte er, da im Könige auch der letzte Gedächtnifzunke erloschen war, eigentlich nur einen Dialog mit dem Soussen. Auf die Frage: "Herr König, ist das Euer ernster Wille?" antwortete der knieende Fürst, versgebens vom Soussen. andenden, "Auf Ehre, das weiß ich nicht!" Lachend gab ihm Bayard den Kitterschlag, lachend umarmten sich der schlagende und der gesschlagene Ritter, und in den Tusch von Trompeten und Banken, der aus der Garderobe losbrach, siel chorartig das

Belächter bes gangen Berfonals ein.

Die Schwermuth bes Amtsrathes über bas folechte Ge= bachtniß Seiner allerdriftlichsten Majeftat und ihrer Generalität und über bas allgemeine, tolle, unbezwingliche Belächter am Schluffe einer fo ernften Reierlichkeit wich nicht eber als bis zu feiner Scene im vierten Afte, bie er exemplarisch gut gelernt hatte und fehr gut sprach. Bayarb's und feiner Rriegstameraben Bravo und Geflatich empfing ihn beim Abgange. Die andern Schauspieler stimmten ein. Im Freudenrausche über diese ehrlich ver= biente Auszeichnung ergriff er gartlich Wespe's Sand. Gie find zu gütig, mein liebster Freund! sprach er, ben alten Groll über bem neuen Entzücken vergeffend. In bem Augenblick barauf aber fiel ibm wieber Alles ein. 3m Grimm, baß er seine Bartlichkeit abermal unrichtig abreffirt, schleuberte er die ergriffene Hand von sich, murmelte etwas von Nairen und Paria und polterte bie Treppe jur Garberobe hinab, um fich für bie verschiedenen Gemuthsbewegungen, bie ihn furz nach einander ergriffen, burch ein Glas marmen Bunfch gu ftarten.

Das war ein großes Glück für ben eblen Bahard, ber ietst feine Blanca aus ber Höhle rettete. in ber Kreube

varilber in seine Rolle zu sehen vergaß, die afsectvolle Scene so geläusig, als habe er sie wirklich memorirt, und mit einem Feuer spielte, an dem der Amtsrath als Kritiker nichts, vielleicht aber besto mehr der Bater der Geretteten auszusetzen gehabt haben würde. Laura-Miranda war zu sehr mit ihrer Rolle beschäftigt, in der sie sich gerade auch besonders zu zeigen hatte, die unbeschäftigten Augenblicke stüllten die Zustüsterungen Falkenberg's, der sich hinter die Coulisse in ihre Nähe geschlichen hatte, und so entging der arme Wespe diesen scharfen Augen, und der Att endete ohne Unfälle.

Eben begann sich im letzten ber treue Waffenträger Basco über die grauliche Einsamkeit des Rattennestes Santa Croce zu beklagen, als sich ein großes Getümmel in der Garberobe erhob, und balb darauf der Herr von Brauß

fehr finster auf bas Theater gelärmt tam.

Nun, wo kommen Sie benn jetzt auf einmal her post festum? fragte ihn verdrießlich der nachkommende Amts-rath. Da Sie die tolle Reise nach der Residenz einmal aufgegeben, so hätten Sie sich auch früher von Braußendorf aufmachen können. Wir sind schon im fünsten Atte. Aber es ist bei Ihnen kein Trieb, keine Lust und Liebe für die Sache.

Meine Reise ausgegeben?! fragte Brauß auffahrend. Ich komme eben aus der Residenz, in die man mich dießmal in den April geschickt hatte. Ich habe es nicht ergrunden kommen, welcher Karr es meinem dortigen Commissionair weis gemacht hatte, daß die natürliche Tochter gegeben werde. Der war einfältig genug gewesen, es mir zu melden, ohne sich näher zu erkundigen, und als ich Nachfrage hielt, mußte ich mich noch obendrein auslachen lassen, weil die natürliche Tochter, als unvollendet, noch nirgend gegeben wurde. Im Theater war Bahard, und da ich dem unglistlichen Stück auf keine Weise entgehen konnte, so

beschloß ich, mich ihm boch lieber hier in ausgesuchter Ge-

fellichaft zu exponiren.

Still, still! rief ber Amtsrath, Sie sprechen viel, aber nicht gut. Basco hat eben seinen Monolog absolvirt. Jeht kommen Sie mit Ihrer Solbatesca heraus. Machen Sie, daß Sie sortkommen!

Wenn es benn nicht anbers sein kann, seufzte Brauß. Er sab sich um und rief, herr Reserendar, ich bitte um

meine Rolle und bante für bisberige Bertretung!

Ihre Rolle? fragte der Amtsrath erschrocken, während Brauß das dick Heft von Wespen empfing. Was wollen Sie mit Ihrer Rolle sagen! Ich will boch nicht hoffen, daß Sie in der Spielprobe die Rolle branchen werden?!

Allerbings, mein alter Freund! erwiderte Brauf ruhig, ben fünften Alt suchend, und aus bem sehr erheblichen

Grunde, weil ich noch fein Wort gelernt habe.

Na, da haben wir's! rief ber Amtkrath, die Hände über dem Kopse zusammenschlagend. Noch kein Wort gesternt von der unermeslichen Rolle. Die heutige Probe so gut als umsonst. Wie soll das werden über acht Tage. Gott, wie soll das werden!

Während der Amtsrath so jammerte, stand Brauß schon auf der Bühne und las seinen Part mit abeligem Anstande und vielem Fener, nur mit allzu großer Selbstgefälligkeit. Wespe stand unterdeß wieder im Walddunkel. Miranda's Leichnam wurde zu ihm herans getragen. Dieser bekam, sobald der Thürvorhang hinter ihm zugesallen war, neues Leben, sprang vom Auhebette und siel, ohne sich vor den reisigen Leichenträgern zu geniren, dem einmal als Liebhaber angeworbenen Reserendar zärtlich um den Hals.

Setzt sind wir Beibe tobt für die heutige Bühneneristenz, sprach sie zu ihm: und können ausschließlich für uns leben und für nusere Liebe!

Wespe wollte eben auf biese Artigfeit in wohlgesetzten

Ansdrücken eine erwidern, aber das Wort erstarb ihm auf der gelenken Junge. Denn eben freischte Blanca hinter ihm den Namen Bahard. Da zuckte in dem guten Wespe die Angst, sich aus Laura's umrankenden Armen loszuwinden, aber diese hielten sest, und in dem Augenblicke rauschte Blanca vorüber mit einer Heftigkeit, die nicht allein der Rettung ihres nichtswürdigen Gemahls zu gelten schien.

Sie hat mich gesehen! Das wird gut gehen, dachte Bespe und nahm zugleich wahr, daß Laura, der sein Zuden bei Blanca's Auf nicht entgangen war, ihn sorschend anblickte.

Und Laura merkt Unrath, bachte er weiter. Da könnte ber letzte Betrug ärger werben als ber erste, wenn sie jetzt noch abspränge. Hier muß man vorbauen!

Und noch ein Mal zucke er, sich von ihr loszuwinden, sah fie dazu mit einem Blide tiefer Kränkung und scharfen

Borwurfs an, und flüfterte: Trentofe!

Jetzt glaubte die gute Laura, über sein Zuden im Maren zu sein, und an die Borwürse eifersuchtiger Liebshaber gewöhnt, und wohl dressirt, sie zu bekämpseu, lisspelte sie, sich an ihn schmiegend: Du thust mir sehr Unrecht, Eduard! Bei unserer Liebe, ich bin unschuldig!

Unschuldig?! knirschte Wespe mit falschem Grimme. Sab ich nicht ben langen, glühenden Armkuß bes Grafen Erbach, sab ich es nicht, wie Dich Falkenberg in seine

Arme riß?!

Er wird es nicht wieder wagen! rief Laura, den Kopf triumphirend zuruckwersend. Ich habe ihn belehrt, wie man sich gegen unbescholtene Jungfrauen zu benehmen hat.

Still bahinten! rief ber Amtsrath ben Streitenben zu, bie im Fener bes Couliffeuspiels zu laut geworben waren. Still! sonft tann man nicht einmal von ber intereffanten Borlesung bes herrn von Brauß etwas profitiren!

Jett wendete fich das halbe Bersonal neugierig von

beiben Seiten hinter die Thürwand, um ju sehen, wem benn eigentlich das Berbot des Amtsrathes gegolten. Da riß sich Laura schnell von Wespen los, und wie zwei Marber vom Taubenschlage, schlichen sie in entgegengesetzen

Richtungen fort.

Berwandlung! rief klingelnd der Soufsteur, und Faltenberg trat als Prinz von Bourbon auf, sich auf sein Helbenschwert stützend und nach der Garberobe blickend, in der sich jetzt ein Höllenspectakel von Trommeln und Trompeten und vom Gebrüll der Statisten erhob, und wo die Jäger des Amtsrathes und des Grafen Erbach hinter einander ein Dutzend vorräthig geladene Büchsen losschoffen. Al! kreischten die Damen insgesammt, vom Knall zerdrückt, klirrten die Scheiben der Jarderobesenster in Scherben hinunter in den Hof, und der Amtsrath sprang gleichsam mit beiden Beinen in den Gräuel der Berwüstung.

Und Du willst ein Theatermeister sein?! rief er in der Garberobe, in der einen Hand das Buch, in der andern das Ohr seines Jägers haltend. Dazu hat Dich Gott in seinem Zorn erschaffen! Schreibt hier nicht der Dichter aus-

brudlich mit beutlichen Worten vor:

"Aues das muß bem Ohr des Zuschauers nur eben borbar fein, und auf feine Weise bie handlung auf ber

Bühne ftoren."

Und Du machst hier einen Lärm, daß wir oben benken, ber jüngste Tag bricht an. Hast Du diese Vorschrift nicht gelesen?

Salten gu Gnaben, Gerr Amterath, antwortete ber noch in ber Bein höfliche Sager, nach feinem gepreften Ohre

berumschielend: ich tann nicht lefen.

Das find die Folgen der schlechten Berfassung der Dorfschulen! schalt der Amtsrath, und herzu sprang sein getrener Achates, Wespe.

Bom Enbe bes Schloßhofes her, schlug er vor, mußte fic bas Kriegsgetummel am besten ausnehmen. Die Ent-

fernung ift gerade nicht zu weit und nicht zu nabe. Wenn ber Herr Amterath erlanben, will ich die Trompeter, Tambours, Schützen und Schreier babin führen und ben Spectatel birigiren.

Thun Sie bas, mein - rief ber Amtsrath freundlich. Der "liebste Freund", der schon wieder auf bem Wege war, wurde, da sich ber Amtbrath diesmal noch zur rechten Zeit befann, zu einem Beren Referendar, und ber Chorag ging mit feinen Lärmmachern bavon.

3d werde mich in's Parterre feten, fprach jett, bom Profcemium in bas Orchefter hinabiletternb, ber Amterath, um zu hören, wie fich die Geschichte bort ausnimmt. 2018 er Plat genommen, ging unten im Sofe bas Schiegen u. f. w. von Neuem los, und oben fprach Faltenberg feinen Monolog dem Soufsseur Wort für Wort nach. Herrlich, köstlich, delicat! rief, zwischen Freude und

Schmerz, ber Amterath. Man bort in bem Chaos bes Bataillelarms boch jedes Element, woraus er beftebt, und bas alles geht fo doux, bag man babei recht beutlich vernehmen tann, wie Seine Ronigliche Sobeit nach gar nichts gelernt haben. Es muß ben frangofischen Pringen im Beblüte fteden.

Da fam Rochefort = Seethal berangekencht, ber auch nichts wußte, ber babei eilig und schlachtwild fein follte. und, uin boch ben erforberlichen Affect fund zu thun, feine Rolle mit einem Gefdrei nachschleppte und babei fo langfam fdrie, bag es fcanberhaft anzuhören war. Go ftodten und mederten die beiben helben in waffenbriiberlicher Eintracht mit einander, und ber Souffleur war in ihrem Bunde nicht sowohl ber Dritte, als ber Erfte.

Bett tam, auf Tarbien und Basco geftütt, in feiner Rolle lesend, der sterbende Bayard herein, legte sich lesend zum seligen Abscheiben nieder, vernahm Bourbon's lettes Stammeln und farb, den Blick auf die Rolle geheftet, mit

vieler Würbe.

Nein, das ist nicht zum Anshalten! schrie der Amtsrath und rannte durch die Parterre-Thür nach dem Theater. Ihm begegnete Wespe mit seinen Läxmmachern. Wespe, Reserendar, Freund, Factotum! schrie er ihn an, mit beiden händen seinen Kragen sassen. Setzt helsen Sie, jetzt zeigen Sie Ihre Tournure im Arrangiren. Sämmtliche Ofsiciere haben nicht ein Wort gelernt, Brauß desselben gleichen. Aendert sich das nicht, so sallen wir durch, und ich thue mir irgend ein Leid an!

Ich will es mir ilberlegen, erwiderte Wespe lächelnb. Sollte ich etwas ersonnen haben, so haben Sie nur die Güte, mir beizustimmen, wenn es auch eine kleine Noth-

lilge fein follte.

Eine kleine Nothlüge? rief ber Amtsrath frendig, und wenn es anch eine große, wenn es ihrer tausend wären! Noth bricht Eisen, warum nicht auch die Wahrheit? Sinnen Sie etwas aus. Ich will unterdeß versuchen, was ich mit sansten Ermahnungen ausrichten kann. Helsen die nicht, so kommen Sie mir zum Succurs, mein lieber, lieber Bundgenosse!

Er rannte fort auf die Bretter, wo sich das ganze Bersonal durch einander trieb, und die Officiere sich gegenseitig bethenerten, daß das Stlid sehr gut gehen würde. Die heutige Probe gibt mir dazu schlechte Hossung,

Die heutige Probe gibt mir bazu schlechte Hosstung, meine verehrten Herren, sprach ber Amtsrath, mit rührenber Feierlichkeit in ihre Mitte tretend. Das rechte Fundament einer guten Darstellung, ja, so zu sagen, der granitne Grundssein berselben ist das Answendigwissen der Kollen. Wie will man gut sprechen, wenn man nicht weiß, was man sprechen soll?! Kun werden sich, nicht zu gedenken Bayard's, den ich heute nicht den Ritter ohne Tadel nennen kann, der König, die Prinzen Talmond und Bourbon, die Hauptlente Tremonille und Rochesort, wohl ohne weiteres überzeugt haben, wie schlecht, ja wie wahrhaft gräusich es mit ihrem Memoriren beschaffen war.

Auf Chre! rief Graf Erbach lachend. Ich habe meine Rolle seit ber Leseprobe nicht angesehen.

Das Spielen ist amusant genug, fiel Faltenberg ein, aber bas langweilige Auswendiglernen ware boch ein zu theuerer Preis. Dafür hat man ja ben Sousseur.

Ja wohl! mischte sich Brauß in das Gespräch. Es ist hart genug, in einem schlechten Stilck eine lange Rolle spielen zu müssen; aber sie vollständig zu memoriren, das könnte einen neuen Foltergrad abgeben. Wenn die Schauspieler immer memoriren sollten, sie wären schon längst alle wahnsinnig geworden!

Wehmilthig hatte bisher ber Amtsrath jeden der Sprechenden betrachtet. Entsetzt über den dreisachen Frevel, daß sein künftiger Schwiegersohn den Nichtlernern das Beispiel gegeben, daß er die Ungebühr noch vertheidigte und den Bahard, den Liebling des Schwiegervaters, so öffentlich heruntermachte, wurde er auch jetzt der Rede nicht mächtig, sondern begnügte sich, den Rebellen mit großen Zornblicken anzustarren.

Aber, meine besten herren, begann er nach einer langen Pause mit einer Sanstmuth, die das Resultat gänzlicher Zermalmung war, so geht es doch, beim himmel! nicht. Wir bestehen ja mit Schimps und Schanden, und ich ärgere mir irgend eine töbtliche Kransheit an den Hals. Thun Sie mir altem Manne doch nur die einzige Liebe und lernen Sie Ihre Rollen und Röllchen sirm, damit wir den Tag vor der Aufsührung noch eine ordentliche General-Probe halten können. Es wird dies wohl ohnedem das letzte Stück sein, in dem ich austrete.

Laut lachte Brauß über bes Amterathe Rührversuch, ber bei ben Officieren eben so wenig anschlagen wollte.

General=Probe? fragte Lieutenant Falkenberg. Die haben wir ja, bächte ich, hente gehalten mit allen Chicanen. Leseprobe haben wir auch gehabt, und damit ift es auf Ehre übrig genug! Ich wilrbe auch schwerlich Zeit haben, bemerkte Graf Erbach. Ich muß in Remonte-Geschäften ber Schwabron nach ber Grenze.

Die ganze Geschichte ist ja überhaupt nur ein Spaß, sprach Lieutenant Seethal. Wir wollen ben alten Herrn General recht gern amusiren, aber er ist ja nicht mehr im Dienst, und da haben wir doch auch gerade nicht nöttig, so stramm vor ihm zu stehen wie auf der Parade.

Eine Probe möchten wir freilich noch halten, bemerkte jett boch Braufi, benn die heutige ist in der That für

nichts zu rechnen.

Hir Sie wohl, Theurer, weil Sie sie geschwänzt haben, suhr Graf Erbach heraus, ber ben Herrn von Brauß nicht sonberlich liebte.

Mlso, weil es Ihnen beliebt hat, rief ber tropige Falfenberg, unnöthiger Beise nach ber Residenz zu kutschiren, beshalb sollen biese Officiere ihre vier Meilen von ihrer Garnison her und zuruck noch einmal reiten? Auf Ehre, bas würde ich meinen Kameraden sehr verdenken!

hanbel haben gerabe noch gefehlt, seufzte ber Umtsrath. — Wespe! D Du mein Wespe, wo flecht Du?!

Aha! rief in biesem Angenblicke ber citirte Spiritus familiaris von ber Kangloge herunter, hier sieht schon ber rothe Sammetsessel für ben Herrn General. Aber ber Herr Amtkrath möchten boch noch einen herausbringen lassen, wenn etwa boch noch ber Helbmarschall käme!

Wie?! Bas?! forien bie Officiere beffürzt unter einanber, und bann ju Bespen hinauf: Der Kelbmarichall?

Welcher Feldmarschall?!

Fürst Hohenburg, antwortete Wespe. Wie es heißt, reiset er gerade am Spieltage hier in der Nähe vorbei. Er ist ein alter Freund des Generals, und da ist es leicht möglich, daß er einen Abstecher macht, um ihm zum Geburtstage zu gratuliren.

Teufel, ber Feldmarschall! riefen die Officiere. Auf

Ehre, bas ift eine verfluchte Geschichte!

Jacob! eiserte, in Wespe's Plan eingehend, ber Amtsrath, Jacob, ben andern rothen Sammetsessel aus meinem Schlastadinet sogleich hinauf in die Loge, daß ich es nicht am Ende vergesse in dem Wirrwarr! Sie haben ganz Recht, Herr Wespe, und ich danke Ihnen herzlich für diese Erinnerung.

Habe ich boch von ber Reise bes Feldmarschalls kein

Wort gehört, fagte zweifelnb Graf Erbach.

Ich auch nicht, siel ber Amterath ein, auch ist mir ber hohe Besuch noch keinesweges gewiß, aber man thut boch wohl, sich in Zeiten vorzusehen, damit man nicht nachher auf eine unangenehme Weise überrascht wird. Drum thun Sie mir nur die Liebe, bester Herr Graf, und schaffen Sie mir von Ihrem alten Herrn Onkel sür Geld und gute Worte ein Paar Fläschen Tokaier. Ihr Herr Onkel ist der Einzige in der Gegend, der ihn echt hat, und mir läst er keinen ab, und wenn ich ihn mit Gold auswiegen wollte. Der Feldmarschall trinkt ihn gern, und ich spränge vor Freuden aus der Haut, wenn ich in meinem Hause doch etwas hätte, was dem Herrn schmedke.

Aber mein Onkel ift gabe, bemerkte ber Graf. Er halt seinen Tokaier hoch, und wird mir nichts babei schenken. Wenn nun ber Feldmarschall nachher gar nicht kommt —

So stechen wir die Flaschen mit einander auf seine Gesundheit aus! rief lustig der Amtsrath. Immer besser, als wenn sie uns sehlen in der Zeit der Noth. Besser verwahrt als beklagt!

Ja wohl, ja wohl! murmelten bie glüdlich getäuschten Officiere, und Lieutenant Falkenberg erkundigte sich sehr bescheiben bei bem Amtsrath nach ber Stunde ber General-Brobe.

heute setzest Du Dich vor mein Bett, sprach Lientenant Seethal zu seinem Burschen, ber ihm ben Mantel gebracht

hatte, und soufstirst mir die ganze Nacht in einem fort meine Rolle und, Kerl, wenn mir morgen früh eine Splbe sehlt, auf Ehre! so bekommft Du von meinen händen fünf und zwanzig aus bem ff.

Sehr wohl, mein herr Lieutenant, antwortete ber geprefite Souffleur, ohne eine Miene zu verziehen, und hielt seinem herrn ben Mantel, zum hineinfahren ausgebreitet,

mit steifen Armen bin.

Mso Sonnabend Nachmittag zwei Uhr ist General-Brobe, meine Herren! schrie Graf Erbach mit donuernder Commandostimme, und ein Hundssott, wer ausbleibt!

Und ein hundsfott, wer feine Rolle nicht tann! schrie Fallenberg, ben herrn von Brauf lachend auf die Schulter ichlagend.

Gin Bundsfott, va! riefen lachend bie übrigen Officiere

und tofeten flirrend bavon.

Wespe! Du bist ein Gott! rief ber Amtsrath, ben Reserendar unter heißen Dant = und Freudekuffen umarmend, prallte dann gurud, stöhnte ein langes, klägliches Oh über die abermalige unverzeihliche Bergessenheit, und wünschte dem Herrn Reserendar, mit einem steisen Budlinge, wohl zu schlafen.

Kann ich Sie heute noch auf einen Augenblid fprechen? fragte Wespe leise Aphanasien unter bem Abschieb-

handtuffe.

Mamfell Willig wartet Ihrer schon, antwortete bas

Mädden mit feindlicher Ralte. Gute Nacht!

Rasch entzog sie ihm bas händen und eilte bem Bater nach, und wie gelähmt schlich ber arme Mensch fort, ber harrenben Laura bas schuldige Anerbieten bes Nachhause-führens zu erweisen.

## 12.

Die gesetzten Trümpse hatten Bunder gethan. Bünktlich und vollzählig hatte sich das Personal in der GeneralBrobe eingefunden. Eben so musterhaft als die immer tren memorirenden Damen, hatte das Officier-Corps seine Rollen gelernt; selbst Brauß, der nicht Lust hatte, sich für seine Faulheit zu schießen, wußte seinen Bahard vollständig. Da sämmtliche junge Männer nicht ohne Darstelltalente waren, so ging die Probe wie am Schnikken, und mit mie gesiblter Directorseligkeit saß der Amtsrath auf dem Sammetsessel des Feldmarschalls in der Loge und applaudirte in einem fort.

Abbanasia war noch immer bose auf Bespe und hielt fich beute jum erften Dal mehr ju ihrem beftimmten Brantigam. Diefer, ftatt bas neue Glud bantbar ju erkennen und flüglich au benuten, fat barin nur einen, feiner Bortrefflichfeit gebührenben Tribut, beffen Berfpatung er burch bie Gulbigungen bestrafte, bie er an Frau von Borft, eine alte, aber noch recht anziehenbe Befanntichaft, veridwenbete. Bon Couliffe ju Couliffe floh Aphanafia vor bem armen, gebeugten, verföhnungeluftigen Wespe, für ben fie feit ber Spielprobe nie allein ju fprechen gemefen mar. Bespen verfolgte Laura, die in seinem Benehmen bas Refultat einer neuen Gifersucht fab, welche fie von neuem perhient zu baben sich wohl bewußt war. Ihr flatterten ber Graf Erbach, ber Lieutenant Kalkenberg und bie beiben fremben Officiere nach, und so jog sich biefe Rette von Berfolgern und Berfolgten langfam hinter ben Conliffen berum, mabrend Fraulein von Birt, ben Plaubereien bes blühenden Seethal Gehor gebend, die gartlichen Werbungen bes verblühten Barons Appenrobe gurfidwies, biefer fich aus Berzweiflung mit ber Postmeisterin mesallirte, und ber Postmeifter sich bafür bei ber immer heitern Albertine ichablos bielt. Den Beweis vollenbend, baf Amor emia bie füßlächelnde Thalia umschwebt, fand ber Junker von Birk mit seiner Camilla auf Laura's Lieblingsplätchen, und in Beiben brannte bes Gubens Liebeglut, Die fie auf ben Brettern bargestellt, in bellen Rlammen fort.

Se entzückter der Amtsrath über die wirklich seltene Anndung der Probe war, desto grimmiger wurde Wespe über Aphanasia's Eigensinn. Endlich im sünsten Akte, als Blanca, ihrem Mansrone verzeihend, abgegangen war, und Bapard nicht mehr vom Platze kam, gelang es dem unglücklichen Liebhaber, sich so zu stellen, daß ihm die zürnende Geliebte ohne Anssehn nicht mehr ausweichen konnte.

Wenn ich, sprach er mit zorndunklem Gesicht, nicht noch hente mit Ihnen eine Biertelftunde allein sprechen kann, so bin ich morgen mit dem ersten Grauen des Tages auf dem Wege nach der Residenz, um meine Bewer-

bung um ben hiefigen Posten zurückzunehmen.

Es wäre wohl nicht ebel, antwortete Aphanasia bitter, nicht einmal männlich, den Bater durch Störung seines liebsten Bergnügens dasür zu bestrasen, daß die Tochter Ihre poetischen Redellbungen nicht länger anhören mag.

Es ist Ihnen Genuß, mich zu verkennen, erwiderte Wespe. Ich bedauere, daß ich Ihnen diese Freude rauben nuß. Bapard wird morgen auch ohne mich gespielt wers ben. Ein Freund von mir wird meine Stelle vertreten.

Da schling Aphanasia die schönen Augen nach ihm auf, und ihre Blide schienen ihn um Berzeihung zu bitten wegen des Unrechts, das sie ihm diesmal angethan. Sine Stunde nach der Probe, hier! flüsterte sie ihm zu, und

in seliger Wonne blidte er ber Entfliehenben nach.

Bravo, Bravissimo! schrie ans Leibeskräften ber Aittmeister Erbach, als Bayard abermal ausgelitten hatte. Allons, drauf, meine Herrschaften, daß wir das Bravo, das wir morgen ernten werden, heute schon im voraus hören!

Bravo, Bravo! lachten bie herren und Damen und

flatschten, bis ihnen die Sande weh thaten.

Bravissimo, auf jeden Fall! rief ber Amtsrath. Nur Eins sehlt noch nach meiner Ansicht. Aber es ist recht, daß es sehlt, die Darstellung wäre sonst vollkommen, und das soll ja kein Menschenwerk sein. Und bas mare? fragte Wespe, begierig, and bier bem

Director mit Rath und That beizuspringen.

Ein kleines Gesecht auf der Scene, antwortete ber Amtkrath. Das Stild wird einem helben zu Ehren gespielt, und handelt von einem helben, und boch wird der ganze Krieg so trocken abgesertigt mit etwas Spectakel hinter ben Coulissen.

Sie tabeln, rief Brauß vornehm lächelnd, was ich gerabe an Kohehue loben würde, wenn es mir überhaupt möglich wäre, ihn zu loben! Die Gesechte auf der Bühne sind immer eine Partie hontouse des Theaters gewesen, und ich sehe sie nie, selbst in der Residenz, ohne dem Hanswurft im Trauerspiele zu begegnen.

Ach, wenn es nur recht gemacht wird, meinte ber Amtsrath. Mein Theater ift nicht viel kleiner als bas in ber Resibenz. hinreichende Mannschaft haben wir burch bie Güte ber herren Officiere. Es wäre nur um bie Dreffur

zu thun.

Ja, meine Leute haben nur die moderne, sprach ber Rittmeister, und wie ich ihnen die antike, von der ich nichts versiehe, bis morgen geben soll, das weiß ich doch nicht.

Und wo wollten ber Herr Amtsrath eigentlich bas Ge-

fect einschieben? fragte Wespe rafch.

Sie wissen wohl schon wieder ben besten Rath?! rief ber Amtsrath, das Buch vorbringend. Hier im fünften Atte zwischen Bahard's Abgange und dem Auftreten des

Bringen von Bourbon.

Wenn die Herren Officiere mich unterstützen wollen, sprach Wespe, so will ich morgen früh versuchen, wie weit ich mit der antiken Dressur komme. Ich habe aus der Bibliothek des Seniors eine alte Chronik mit Kupfern, in der sich viel darüber finden wird. Es kommt nur darauf an, ein interessantes Schlacht-Tableau von kurzer Dauer zu Stande zu bringen, und das getraue ich mir schon mit solchen Hilsmitteln.

Dachte ich's boch! rief ber Amterath; bisponiren Sie über uns! ber Rittmeister.

Wir haben ein Dutend Frangosen, eben so viel Spanier und Benetianer unter ben Waffen, fagte Wespe. Talmond und Tremonille mogen die Franzosen führen. Rochefort und ich, burch bie Ruffungen untenntlich, bie Reinde. Es wird fupponirt. daß die Frangofen eine Recognosci= rung aus bem Engpaffe machen und fich bei bem Angriff ber Feinde zurudziehen. Go geht Gefecht, Rudzug und Berfolgung über bie Bubne. Spiefigefecht und Musteten-Chargen füllen ben hintergrund, mahrend bie Führer mehr vorn einen furgen, gut eingelibten Schwertfampf jum Beften geben.

So können Sie also fechten, Berr Referendar? fragte Kaltenberg, ber fich in Lauren verliebt und in Wespen einen glücklichen Nebenbuhler gu finden glaubte, mit ber Ironie ber Giferfuct.

Ich fludirte in Salle, Herr Lieutenant! antwortete biefer ernsthaft.

Das weiß ber Teufel, wie er's macht! grämelte ber Amtsrath, er kann Alles, und was er angreift, bas gelingt ihm.

Die Disposition ift nicht übel, meinte ber Rittmeister. Und daß die Kerls ihre Schulbigfeit thun, bafür werbe

ich forgen! rief der wilbe Seethal.

Alfo morgen früh fechs Uhr, wenn es gefällig ware, fprach Wespe, fich höflich bankend verneigend, bamit wir por bem Gottesbienfte fertig find und ihn burch unfern

Spectatel nicht ftoren.

Das ift löblich und schicklich, junger Mann! rief ber Amtsrath. Dann brummte er Aphanafien gu: Daf biefer Basquillant mir Alles recht und Alles zu Dank machen würde, hatte ich nicht gebacht! Gute Racht, meine Berren! rief er lant und ärgerlich und ging fort.

3d febe Sie beute noch, foone Fran? flüfterte Berr

von Brauß der Frau von Horft, mit der er fich zuletzt fast immer leise unterhalten hatte, beim Abschiednehmen zu.

So balb sich ber Troß verlaufen hat, hier! flusterte sie jurud, mit warmem Blid und Hänbebrud, und entschwebte.

Gröftentheils zärtlich gepaart, folgte ihr bie Schauspielergruppe, und mancher Armbruck, und mancher heiße Ruß warb burch bas Gebränge in bem bunkeln Ausgange

begünftigt und verftedt.

Ein tolles Treiben, burch und gegen einanber! lachte ber Affessor Walther, ber überall ben stummen Beobachter gemacht hatte und jetzt zuletzt geblieben war. Was für eine Masse Liebe von allen Gattungen wird hier in einer Probe consumirt! Wohl bem, ber, gleich mir, schon eine geliebte Brant und zu viel Phlegma zur Untrene hat! So viel ist aber boch bei mir beschlossen, daß meine Töchter, wenn mir ber Himmel dreimaleinst welche schenkt, in ihrem Leben diese Bretter nicht betreten sollen!

## 13.

Eine halbe Stunde früher, als er befdieben mar, griff fich Wespe burch bie buntlen, wohlbefannten Gange nach Thaliens Tempel fort. Endlich war er auf die Bühne gelangt und lebnte fich harrend an eine Gaule bes Brosceniums. Der Mond warf sein melancholisches Licht burch bie Logenfenster auf die Wald-Decoration. Wespe fab zu ibm hinauf und feufzte, benn in feiner Bruft ftritten bie Befühle feindlicher mit einander, als es morgen die frangöfirten und hispanifirten Dragoner ber löblichen Schwabron Graf Erbach unter feinem Commando thun follten. Richt ber Schmer, über ben Born ber Geliebten, ben er ju vernichten hoffte, wenn fie ibn nur anbörte, aber Aerger und Scham über bie jum Theil nicht gang löblichen Griffe und Kniffe, mit benen er nach bem Kranze am Biele rang, fielen in ber ftillen Ginsamfeit mit bopbelter Buth fein fonft fo ehrliches und ftolges Berg an.

Was entschuldigt die Liebe nicht! tröstete er sich endlich selbst; aber gleich darauf fragte er: Spisbüberei? Schwerlich! Ach, mir wird nichts weiter übrig bleiben, als mich nach dem Bahard dem Amtsrath zu Füßen zu wersen, ihm Alles zu gestehen, und es dann darauf ankommen zu lassen, ob er mich als Sohn an seine Brust nimmt, oder mir die Thür weist. Amen, ja, das soll geschehen, damit ich nur wieder vor mir selbst die Angen ausschlagen kann!

Da knisterte ein Damenschub. Aphanasia! hanchte er und schlich dem Geräusch entgegen. Aber in dem Angenblick erkannte er in dem Rester des Mondlichtes den scharlachenen Atlaspelz der Frau von Horst und rettete sich, auf den Zehen hinter den Coulissen wegspringend, in die

Höhle bei Longara.

Ungedulbig ging bie Dame auf ber Buhne auf und

nieder und sah oft nach der Thur.

Wenn Aphanasia nur diesmal zögerte, seufzte der Troglotyd, und leise, leise klirrten ein Paar Silbersporen heran.

Mir ist wieder wie in den ersten Angenblicken unserer Freuden! rief Herr von Brauß, die Harrende an seine Brust reißend, mit Fernando's Worten. Ich habe Dich in meinen Armen. Ich sange die Gewisheit Deiner Liebe auf Deinen Lippen und taumele und frage mich stannend, ob ich wache oder träume?

Nun, Fernando, antwortete die neue Stella, ihn lächelnd kiffend, wie ich spilre, gescheidter bist Du nicht geworden! Das ift aber doch auch gar zu platt, murrte es in der

Höhle bei Longara.

Gott! was war bas? schrie Frau von Horst. — Wir

find nicht allein!

Der Wiberhall in bem leeren Saale täuscht, tröfiete Brauß und zog seine Dulcinea mit zärtlicher Gewalt nach ber Rasenbant, auf ber er als Baharb seinen letten Seufzar ausgehaucht hatte.

Nein, ich bleibe nicht hier! jammerte sie, eruftlich widerstrebend. Die Angst würde mich töbten, wenn man und überraschte! Gute Nacht, lieber Brauß!

Aber wann und wo das Wiedersehen? brängte Brauß. Bis morgen zum Stück ist noch eine ewige Zeit, und dann

febe ich Gie boch nur vor Beugen.

Wie ungebulbig auf einmal wieber! lispelte bie Dame, Mein Mann geht morgen früh auf bie Jagb. Warten Sie um neun Uhr an ber Gartenthür.

Sie flog bavon. Brauf folgte ihr. Bedachtsam froch

Bespe aus feiner Boble beraus.

Gott sei Dankl rief er. Nun ist mir ein Aetna von der Brust gewälzt. Es gibt noch einen weit ärgern Spitzbuben in der Welt als mich, und der ist gerade mein Nebenbuhler, und es ist sogar meine Pflicht, das arme, unsschuldige Lamm diesem Wolse aus dem Rachen zu reisen, selbst wenn ich die Hossung aufgeben müste, es in meinen Pserch einzusühren! Schon die saubere Horst als Freundin, auch des ungeliebten Gatten, wäre hinreichend, die eisersüchtige Aphanasia am Gallenseber oder an der Absehrung hinzurassen. Nun, du practische Menschenkentniss, die der dumme House mit dem Namen List brandmarkt, du trene Bundgenossin, der ich schon thörichterweise absagen wolke, komme wieder herzu!

Arm in Arm mit dir.

So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranten !

Abermal knisterte ein Damenschub. Diesmal war es Aphanasia. In voller Liebeglut flützte ihr Wespe entgegen, aber sie wies ihn ernsthaft zurück, setze sich auf die vorerwähnte Rasenbank, die jetzt ganz hell vom Monde beschienen wurde, und winkte ihm, gegeniber auf einem grau bemoosen hölzernen Steine Platz zu nehmen, wozu er boch keine Lust hatte, weil er wußte, wie schlecht sich eine unbildich sitzende Gestalt bei zierlichen, seurigen Reben außnimmt.

Hatte ich das, sprach Aphanasia mit erklinstelter Ruhe, was ich jetzt weiß, schon gewußt, als ich Ihnen diese Zusammenkunft versprach, ich würde sie Ihnen versagt haben, selbst auf die Gesahr, daß Sie Ihre Drohung wahr gemacht hätten. Aber ich habe einmal mein Wort gegeben, das muß ich halten; es sei mir zugleich eine Strase dassür, daß ich Ihnen vertraute, daß ich Ihretwegen meinen guten Bater täuschte. Was können Sie mir noch zu sagen haben?

Nichts, Aphanasia, antwortete Wespe, bestürzt über bie schnöbe Anrebe, nichts als eine Frage nach der Quelle Ihres Zornes, um mich dann rechtsertigen zu können. Denn bis jetzt weiß ich von nichts, und ich sürchte doch nicht, daß Sie es wie die heilige Inquisition machen werden, die, ohne dem armen Ketzer sein Berbrechen zu nennen, frisch darauf los soltert, bis es ihm selbst einsällt. Was habe ich gesündigt?

Wahrscheinlich, sprach bitter lächelnd Aphanasia, haben Sie es im Rausche Ihres Minneglückes gar nicht bemerkt, als ich in der Spielprobe im fünsten Akte bei Ihnen vor-

beiging.

Dachte ich es boch! rief Wespe, mit dem Fuße stampsenb. Das Bischen Umarmung! Tant de bruit pour une ome-lette! Hatten wir uns nicht längst gegen einander ausgesprochen? Haben Sie ganz vergessen, daß, wenn Sie eine Miranda auf der Bühne haben wollten, ich mit ihr den Liebhaber hinter den Coulissen spielen mußte?

Das Bischen Umarmung! rief Aphanafia, weinend vor Zorn und Eifersucht. So umarmt kein Mädchen einen Mann, der ihr nicht Alles war und Alles werden soll. Und nur die Borworsenste ihres Geschlechts kann einen Mann auffordern, der Liebe zu leben, wenn sie seiner Liebe nicht schon gewiß ist.

Aber, lieber Engel, fragte Wespe kläglich! wie komme ich bazu, filr bie Uebertreibung zu buffen, bie fich biefe

vielliebenbe und vielbeliebte Laura im erotischen Rollenfache ju Schulben fommen läßt?

Es ift granfam und unebel zugleich, seine erklärte Brant

an verhöhnen! rief Aphanasia aufspringend. Meine Braut?! Laura meine Braut?! schrie Wespe. Run, fo foll boch Kener und Schwefel, Best und Boltenbruch -

Ersparen Sie fich ben Unfinn, sprach Aphanafia bitterboje. Sie hat fich felbst als Ihre Braut befannt an mehren Orten in ber Stadt. Frau von Sorft und bie Borned find meine Bengen.

Bekannt ?! fdrie Wespe, bekannt ?! Run gut, ich will auf ber Stelle zu ber entfetilichen Weibsperfon binrennen und ihr ein Bekenntnig ablegen, bag ihr bie Saare au

Berge fteben follen!

Er ging rasch fort. Ja so! sprach er, umtehrend. Wenn ich ihr bas fchon beute Abend befenne, mas ich auf meinem Bergen habe, fo befennt fie Ihnen morgen, bag unfer Bayard in die Brilde fällt; und daß dieser morgen gegeben und brillant gegeben wird, darauf habe ich einmal meinen Kopf gesetzt. Drum muß ich mich Ihnen vor der Sand auf Discretion ergeben. Ronnen Gie es bis morgen Abend ohne weitern Beweis glauben, bag ich nur ein Schelm für Sie, nie gegen Sie bin, fo ift es gut und berrlich. Können Sie bas nicht, können Sie es wirklich über Ihr weiches Berg bringen, jo lange ohne erheblichen Grund auf ben armen Ebuard ju gurnen, fo thun Sie es. Ich habe schon genug gelitten um Ihretwillen. Ich werbe anch das noch überstehen, und besto süßer wird es fein, wenn Sie mir morgen Abend bie Kranfung abbitten und ich ben Berföhnungefing auf Ihre Rofenlippen brude.

Wie er fo ehrlich thun tann, fprach Aphanafia, unter Thränen lächelnb. Ach, mein Bater hat wohl Recht ba=

mit, was er erft biefen Abend von Ihnen fagte!

Mun? und mas fagte er benn? fragte Bespe luffig.

Stwas Rilhmliches wird es wohl auf keinen Fall gewefen fein.

Wenn ber Jube zum Schwur fommt und Wespe zum Reben, antwortete, wider Willen lachend, Aphanasia, so

ift Beiden geholfen.

Das wäre schmeichelhaft, wenn es wahr wäre, sagte Wespe, und wäre ich französischer Abvocat, sucrativ obenstein. Uebrigens haben Sie jetzt eben gelacht, Aphanasia, also können Sie nicht mehr böse sein, also haben Sie Ihrungt schon heute eingesehen, also sind Sie mir wieder gut, und also — liebst Du mich wieder? Nicht wahr, bolbes Mädchen?

Er hatte sie bei biefen Worten umschlungen und sah ihr wieder so tren in die Augen, daß sie ihr Ja in dem Kusse aussprach, mit dem sie ihre Lippen den seinen ver-

mählte.

Bictoria! rief Wespe. Nun ift Alles in Ordnung, nun werden wir wenigstens die Nacht so ruhig verschlafen, als es verliebte Leute im Stande sind. Und das ist höchst ersprießlich, denn wir brauchen doppelte Munterkeit sür die morgende Haupt- und Staats-Action.

Zur guten Nacht noch eine Bitte, Sbuard, sprach Aphanasia. Keine neue Schelmerei! Was bisher geschehen mußte, that mir schon so weh. Laß jetzt Alles seinen natürlichen Gang gehen. Du bist schon auf dem Wege zu meines Baters Herzen. Mache keinen salschen Sprung

mehr, bas Biel früher zu erreichen.

Nur noch einen einzigen, liebe Aphanasia! rief Wespe, aber einen wahren Salto mortale! Der ist unerläßlich und schon Alles dazu vorbereitet. Hindere mich nicht dabei. Glaube mir, das ist das Beste, was ich thun kann. Ich habe mir Alles reislich überlegt. Ich könnte mir zwar noch anders helsen, ich dürste nur Jemandem Nachricht geben von Wildbieberei in seinem gehegten Neviere, wäherend er auf der Jagd ist, aber die Aushilse wäre boshaft

und könnte tragisch enden. Die Posse hat lustig begonnen, und lachend wollen wir bei dem Sinken der Gardine das Dank-Compliment an das verehrungswürdige Publicum machen.

Sage mir aber, was Du eigentlich brütest, fragte Aphanasia, mit ihrer weißen Hand sein Kinn fassend, und ihn forschend ansebend.

3ch fage nichts! rief Wespe mit einem großen Aufwande von Declamation, ich fage wenig, fage nur fo viel:

Es ist entschieden, nun ist's gut — und ichnell bin ich gehelt von allen Zweifelsqualen. Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell. Nacht deckt den Braus, wo Wespe's Sterne strahlen! Mit zögerndem Entschup, mit wankendem Gemüth wurd' ich ein Schelm, ich ward's mit Widerstreben, da es in meine Wahl noch war gegeben. Nichtsnutziskeit ist da, der Zweifel klicht, jetzt fecht ich für Dein Glück und für mein Leben! '8. küsker rasch Abbanassa's Livven noch ein

Sprach's, füßte rasch Aphanasia's Lippen noch ein Mal und war verschwunden.

Ach, Liebe, Qual und Luft! seufzte Aphanasia und folgte ihm langsam nach.

# 14.

Große Tafel war am Mittage bes felbherrlichen Geburts-Sonntages bei bem Amtsrathe. Der gasifreie Mann hatte alle frembe Schauspieler und and einige ber einsheimischen gebeten. Wespe, sein Factotum, hatte natürlich nicht ausgelassen werben können, und mit pfissiger Bescheibenheit hatte sich bieser ganz unten an die Tasel, wo Aphanasia waltete, manövrirt und den Platz bes herrn von Brauß besetzt, der geladen, doch nicht erschienen war.

Was Tausend, lieber Wespe! rief gegen das Ende des Mahles, vom Weine erheitert, der Amtsrath über die Tasel himmter, Sie sind ja schon wieder ein Mal der Substitut des Herrn von Brauß. Das fängt mir an bedenklich vorankommen. Wohl mir, antwortete Wespe, wenn ich nur überall als ein branchbarer Lückenbüßer erscheine. Solche anspruchlose Leute find in der Regel die willkommensten.

Den Teufel mag er anspruchlos sein! raunte ber Amtsrath bem Affessor Walther au, ber neben ihm faß. Er hat

es fauftbid hinter ben Ohren.

Mas ist benn bas für ein schwarzes Pflaster am Schlase, was Sie mit ben Loden so künstlich verstedt haben? fragte plötzlich Aphanasia Wespen erschroden. Sie haben boch nicht Schaben genommen?

Ich hatte bloß die Ungeschicklichkeit, antwortete er, heute früh meinen Kopf mit einer Conlisse in gewaltsamen Con-

flict ju bringen. Es ift nicht von Bebeutung.

Ihr Wort in Shren, lieber Wespe! rief Lientenant Seethal, aber so ist die Sache nicht. Das Schlachterercitium, erzählte er der Gesellschaft, ging gut, als unsere Dragoner nur erst die Hauptsache begriffen hatten, aber wild, und die Kerls wurden so verdissen auf einander, daß sie am liebsten Ernst gemacht hätten. Besonders wollten die Franzosen durchaus nicht retiriren. Wir mußten sie ein paar Mal aus einander reisen, und es ist doch ohne einige Blessuren nicht abgegangen.

Um Gottes willen! rief angfilich Aphanafia, Wespe's

Sand unter bem Tifche gartlich brudenb.

Ja, im Kriege geht es nicht anbers! rief lachend ber Amtsrath, ber sich an bem Kunsteiser ber Dragoner innig

ergötzte.

Lientenant Dornensiein, erzählte Seethal weiter, schlug sich mit Wespe, und mußte, wie es verabredet war, zurückweichen. Darüber erboßte sich einer seiner Lente so, daß ber versluchte Kerl nach unserm guten Wespe mit der Hellebarde sicht. Zum Glüd streiste der Stoß nur, aber es komnte wirklich ein Malheur geschen. Ich war auch so gistig, aus Ehre, daß ich den Schurken mit dem Degengesst niederschlagen wollte. Aber Wespe selbst siel mir in

ben Arm und bat um Gnade für ihn. Das Bint lief ihm babei am Gesichte herunter, das that mir so weh, daß ich ihm in dem Augenblide nichts abschlagen konnte. Aber

geschenkt ift es bem himmelbund nicht!

Wenn meine Wunde Ihnen weh that, herr Lieutenant, bat Wespe mit herzlicher Wärme, wenn Sie mir wohl-wollen, wie Ihre freundliche Theilnahme zeigt, so parbonniren Sie den guten Kerl. Er hat ja nichts verbrochen, als daß er mehr als seine Pflicht that. Ein solches Wehr ist eine respectable Seltenheit in unserer Zeit, und in einigen Tagen ist meine haut wieder heil.

Da sprang, von Wein und Rührung aufgeregt, Seethal vom Stuhle, rannte mit bem vollen Glase zu Wespen

hin und fiel ihm um ben Sals.

Gott straf' mich, rief er, Ihr seid ein braver Kerl! So human wäre ich nicht gewesen in solchem Falle, denn die Bestie flach doch immer mit Fleiß. Auf Shre, mir muffen Kreunde werden! Auf Dein Wohl, mein Bruder!

Fibneit! rief Wespe fröhlich, ber alten, schönen Burschenzeit eingebent, beren Klänge noch in seinem Herzen nachbebten, lehrte ben neuen Bruber in ber Geschwindigteit bas Schmollis normalmäßig mit verschränkten Armen trinken, und sie küßten sich herzlich.

Und nicht mahr, ber Hellebarbierer hat Pardon? fragte

Bespe mit hingehaltener Sand.

Wie kann ich Dir etwas refufiren, mein Bruber! rief Seethal einschlagenb und ging nach feinem Stuhle gurud.

Gute Seele lispelte Aphanasia mit einem noch wärmern Händebrucke, und auf dem Gesichte des Amtsraths begann ein wunderliches Spiel. Der Wunsch, der guten Seele etwas recht extra Berbindliches zu sagen, tämpste mit dem alten Grolle, und dieser war schon ziemlich matt gerungen, als des Amtsraths Jäger, der Wespen hinaus rief, dem Streit ein Ende machte.

In seinem Mantel tief verhüllt, eine Fuchsmitte über

bie Stirn gezogen, stand ein junger, hübscher, sehr erhitzter Menich vor ibm.

Er ist fertig, sprach bieser. Soll ich ihn jetzt auf bas Schloß liesern?

Und Alles gut abgegangen? fragte Wespe.

Gnt und leicht, antwortete die Fuchsmitze. Bon Dir instruirt, kannten wir seine schwachen Seiten, und kigelten ihn bort so lange, bis er cordial wurde und sich hinter ben Weintisch setzte. Dann war er unser.

Aber meine Bedingung habt Ihr doch nicht vergeffen?

fragte Wespe ernstlich.

Auf Burschenwort! erwiderte die Fuchsmütze. Es ist Alles ehrlich zugegangen. Einige Sorten Ungar legten den Grund. Ein Paar Trinklieder und Champagner, so auferichtig, wie ihn ein deutscher Weinschenk nur brauet, gaben ihm die letzte hilfe. Freilich haben wir ihm tüchtig zugetrunken. Aber er ist doch molum geworden mit völliger Willensfreiheit, also mit Zurechnung.

Ift er gesprächig? fragte Wespe.

Das will ich meinen, mar die Antwort. Er hat uns mehr erzählt, als wir hören mochten, und hat er auch die Halfte gelogen, so ift er boch nicht einen Spieß werth.

So kommt mir es auch vor, sprach Wespe. Bring'

ibn ber.

Bon! erwiderte der junge Mensch. Denn lasse ich ihn länger dort, so trinkt er noch mehr, wird moloch, und dann kannst Du ihn nicht mehr brauchen.

Er sprang fort. Wespe ging in das Tafelzimmer zurild, wo die Gäste eben aufgestanden waren und sich zur gesegneten Nahlzeit die Lippen nicht eben zierlich küsten.

Ich möchte aber boch wissen, wo heute ber Herr von Brauß geblieben ift, sprach, während der Kaffee servirt wurde, beklimmert der Amtsrath. Er ist geladen, hat zugesagt, hat nichts absagen lassen und ist doch nicht getommen. Weim ihm nur tein Unglück widersahren ist.

Ich wäre untröftlich, einmal, weil ich ben jungen Cavaller hochschäte, und bann wäre ja auch unser Bahard caduc.

Ohne Sorgen, Gerr Amtsrath! sagte Seethal. Hente Morgen, Glock' Neun, als ich die Ställe reviditte, sah ich ihn an ber Gartenthür bes Herrn von Horst, und als ich Glock' Eins hierher ging, trieb er sich mit einigen jungen Leuten, die mir wie Studenten vorkamen, vor dem Wein-hause herum. Er ist also schon längst in der Stadt.

Das weiß ber Himmel, was ber Mensch treibt! seufzte ber Amtsrath, mit der Uhr in der Hand. Ich sange sogar an, ihn etwas unverschämt zu finden. Es ist bald sinf, um sechs soll es angehen. Wir müssen und noch vor Thores Zuschluß kommt, so hat er mich boch bis dahin die Pein der Ungewisheit genießen lassen.

Große Notiz von dem, was Sie wunfchen und nicht wünschen, scheint er überhanpt nicht zu nehmen, bemerkte

Walther.

Es kommt mir seit einiger Zeit auch so vor, antwortete leise ber Amtsrath. Aber bas soll anders werben, ober

- es wirb anderweitig anders!

Bollten ber gnädige herr nicht zuvor ein Biertelfilinden in der Unterstube respiriren und ein Täßchen Thee ober schwarzen Kaffee genießen? schlug der Rentschreiber vor

Es ift große Befellichaft brin.

Thee? Kaffee? antwortete ber Herr von Brauß. Nichts nichts von Thee und Kaffee. Wein ist die Losung, Champagner! Hed Lehampagner her! Bibamus, bibamus brum Brüberchen, ergo bibamus! Gesellschaft? Gut! Laß die Gesellschaft herkommen! Hahaha! Ich bin gern in Gesellschaft, wenn sie gut ist. Vivat die Gesellschaft! Und dazu pralte die Thür auf, und vergebens von dem Rentschreiber zurückgehalten, stolperte Brauß über die Schwellein das Zimmer, hielt sich an einer Stuhllehne, um nicht

an fallen, und rief bann, fich vergnigt ringsum verneigenb: Allerfeits gang ergebenfter Diener!

Gerechter! jammerte ber Amterath. Das ift ein neues

Malheur! Der Ungliicksmensch hat zu viel gelaben!

Geladen? fragte Brauß, ben Amtsrath scheel ansehend. In viel geladen? Was wollen Sie damit sagen? Er exhipte sich noch mehr und wäre gerade auf den Amtsrath losgegangen, wenn er sich nicht geschenet hätte, seine seste Position an der Stuhllehne zu verlassen. In viel geladen?! lärmte er nach einer Pause. Mir das? Mir! Laden Sie erst Ihren eigenen hirnkassen, daß Sie nur etwas drin haben, ehe Sie von zu viel reden. Sie Hohlsops!

Sohltopi?! rief ber Amtsrath und wollte auf ihn los. Bebenten Gie feinen Zuftand, bat Wespe, ihn jurud-

haltenb. Jett ift er unfahig, Sie zu beleibigen.

Hohltopf! Nun ja, hohltopf! stammelte Braus. Meinen Sie etwa, daß Sie keiner sind, weil Sie ein Liebhabertheater unterhalten? Deshalb können Sie nebenbei ein
recht completer Hohlkopf sein. Und da es ein schlechtes Theater ist, und da Sie so viel Geld daran wenden, sich
zu prostituiren, so sind Sie noch obendrein ein lächerlicher Hohltops.

Unbescheibener Mensch! rief ber Amtsrath in stillem Grimm. Wenn Sie ben Rausch ausgeschlafen haben, wer-

ben wir weiter mit einander fprechen.

Unbescheiben? fragte, ein immerwährendes Scho, ber Trunkene. Recht! Unbescheiben muß ich sein, will ich sein! Rux die Lumpe sind bescheiben! Brave freuen sich ber That!

Nun aber sagen Sie mir, Sie braver Mann, fragte ärgerlich ber Lieutenant Falkenberg, wie Sie in diesem Zu-

ftanb ben Bayarb fpielen wollen?

Bayard? Bayard spielen? fragte Brauß. Herrlich! vortrefflich! einzig! Ich habe mir das ausgerechnet bei der letzten Flasche Champagner. Ich soll ja einen Franzosen machen. Nun ist aber ein nüchterner Franzose so inspirirt und agil und mobil wie ein Deutscher, der schon seine zwei, drei Flaschen im Leibe hat. Deshalb habe ich mich bloß zum Franzosen hinausgetrunken.

Und können nicht gerade auf ben Beinen stehen! lärmte ber Amtsrath. Run, Sie haben jum letzten Mal auf meinem schlechten Theater gespielt. Es soll Ihnen nicht

mehr beschwerlich fallen.

Danke ergebenst, banke, lieber Amtsrath, banke! rief Brauß mit mehren verunglückenden Bücklingen. Geschieht mir, auf Ehre, ein großer Gesallen damit. Habe mich ohnehin nur dabei ennuhirt wegen Ihrer Tochter und Ihrem Gelde, und wegen Ihrem Gelde und Ihrer Tochter, und wegen Ihrem Gelde und Ihrer Tochter, und wegen Ihrem Gelde. Aber wo ist sie denn, Aphanasia? Wo ist denn das hilbsche, naseweise Näschen?

Er fab sich überall mit gläsernen Augen um und entbeate endlich Aphanasien, die fich hinter ben Afsesor Bal-

ther verftedt hatte.

Mha, das ist sie, da ist Näschen! stammelte er und schwankte mit halb rechts und halb links in mäandrischen Wellenlinien auf sie los. Sie retirirte zur Thür. Ei, Näschen, Näschen! rief er, warum mir besertiren, kleine Maus. holdes Bräutchen?

Schwerlich! rief Aphanafia und verschwand.

Schwerlich? fragte Brauß, sich wieder rund umsehend. Schwerlich? Curios! Ein junger, blühender Mann, Herr von zwei Rittergütern, trunken, nämlich von der Milch der schönen Künste. Reite, sahre, tanze, sechte wie Kastor und — die andern Namen sind mir entsallen. Und schwerslich? — auch gut! Es gibt noch sünshundert Billionen oder Trillionen Frauenzimmer auf der Welt. Und — habaha, sie sind nicht alle unerbitterlich! Das weiß ich am besten! Erst heute — wenn der Eseherr auf der Jagd ist, wird der Cotejo zur Gartenthür hereingelassen.

3ch will hoffen, bag aus bem Unholbe nur ber Wein

fafelt, fagte ber Amterath Bu Seethal, benn fonft verbote ich ihm mein haus für immer.

Wer weiß, antwortete Dieser. Ich sah ihn heute an einer Gartenthür warten, und ber Herr bes Gartens war wirklich auf ber Jagb.

Der Wein erfindet nicht, er schwatzt nur aus, citirte

Walther aus ben Piccolomini.

Ja, ja, begann schläfrig Brauß von Neuem, man hat seine Reffourcen. Wenn Fraulein Aphanasia die Lotte ipielen will, werbe ich nicht ben Werther machen. Auf Ehre, es mare Schabe um biefen iconen Schabel! Fraulein Aphanafia! Fräulein? Nun ja, aber plattirt. Weil ber Bater herzoglicher Amtsrath ift, so rechnet man ihn quasi jum Abel. Doch nur tolle Treffen! Wir find pon echtem Golbe, wir! Ja, um bas von ift es boch eine icone Sache. Wer gescheibt ift von uns, muß zwar auswendig thun, als ob er nichts barauf gabe, aber. hahaha! inwendig wiffen wir fcon, woran wir find. Hätte ber alte Roturier nicht fo unbandig viel Gelb, man bliebe boch lieber bei feines Gleichen. Es ift boch ein gang anderes Wefen. Die Frau von Horft. Gin Prachtweib! Er taumelte icon halb ichlafend jum Tifche, goß eine Mlafche Wein theils in ein Bierglas, theils baneben auf ben Tisch und warf sich bamit auf bas nahestehende Sopha. Die Frau von Horst! hoch! rief er und 20g bas Glas aus. Die Frau von horft und bie Gartenthur! lallte er noch einmal und entschlief. Das Glas entfiel seiner erschlaffenben Sand, aber er merkte es nicht, und balb verrieth fein fraftiges Schnarchen, bag er fest einaefolafen war.

Da liegt ber Ritter ohne Furcht und Tadel, sprach trostlos der Amtsrath, vor ihn tretend. Da liegt er und schnarcht! und meine Freude schläst auch, aber den Todesschlas. Das ist mein Letztes!

Berfonal und Orchefter find versammelt, melbete ein-

tretend der Rentschreiber. Parterre und Logen wimmeln, films Uhr ist vorbei. Der Herr Amtsrath möchten sich ankleiden lassen.

Ja, in mein Tobtenhembe, erwiberte ber Amtsrath. Denn wenn auch ber General erkennt, daß ich an dem Scandal unschuldig bin, so wird mich doch Alles zum Narren haben, und ich allein werde es ausbaden müssen, daß sich der Luriban, und nicht einmal bei mir, betrunken hat. Der Director ist doch ein= für alle Mal der ungliscksliche Henkel, den jeder anpackt, der an dem Theaterkruge etwas slicken will. Nun, morgen wird Alles über den Hausen geriffen, und damit basta in Ewigkeit!

Ich habe Ihnen einen Borschlag zu machen, herr Amtsrath, sprach Wespe, den verzweiselnden Director an das Fenster ziehend. Ich habe den Bahard schon früher gelesen und mich jetzt ganz in ihn einstudirt, was ich für die Pflicht jedes Schauspielers halte, wenn er auch nur eine unbedeutende Rolle hat. Ich habe drei Proben mitgemacht, in zweien den Bahard selbst gelesen, ich darf mich eines sehr guten Gedächtnisses rühmen, und die Jamben

behalten fich faft unwillführlich —

Sang wohl, gang wohl, mein charmanter Freund, unsterbrach ihn ber Umtsrath ungebulbig. Aber was ift benn

eigentlich ber langen Rebe furzer Ginn?

Wenn ich mir, platte Wespe heraus, ben Bayarb während Fräulein Aphanasiens Prolog noch einmal durch-soufsliren laffe, so getraue ich mir, ihn heute Abend zu spielen.

Herr, sind Sie bei sich?! schrie ber Amtsrath, außer

fich bor freudigem Schrecken.

3ch hoffe, erwiderte Wespe lächelnd, und will bas,

wenn Gie es erlauben, heute Abend beweifen.

Sie haben ben Bolteggio in der General= Probe recht hilbsch gespielt, sagte der Amtsrath, aber ein Bolteggio ift noch lange fein Bapard. Und abgesehen von allen bem, wo wollen wir benn in ber Geschwindigkeit einen Bolteggio

herbekommen?

Der Sohn des Präsidenten, erwiderte Wespe, eine lustige Halle'sche Muse und mein sehr guter Freund, war gerade zu den Ferien bei seinen Eltern, als meine Bestallung ankan.

Als Affeffor hier, nicht wahr? Ich gratulire herzlich,

marf ber Amterath bazwischen.

Er konnte sich, suhr Wespe, sich verbeugend, sort, das Bergnügen nicht versagen, sie mir selbst zu bringen, und macht schon Ihnen und mir zu Liebe den Volteggio, dessen zwöls Zeilen er von jetzt dis zum Ende des ersten Attes leicht lernen kann. Dann halten wir im Zwischenatt eine kleine Probe seiner Scene, und Alles ist in Ordnung.

Nur zwölf Zeilen hatte der Bolteggio? fragte der Amtsrath, zog den Bahard, den er beständig bei sich sührte, aus der Tasche und zählte nach. Wahrhaftig, kanm lumpige zwölf Zeilen! rief er gerührt und renmüthig! und das war Ihre ganze Rolle, Sie braver Mann, Sie Schlußsstein, der das ganze Gewölbe zusammenhält! Nun, auf mein Wort! ich will mich zu revangiren suchen. Aber wie wird es mit dem Costilme stehen, he?

Der Studiosus erhält bas meine, antwortete Wespe. 3ch bin mit Braug von einer Größe. Seine Rleider liegen

bereits in ber Garberobe -

Und werben in Beschlag genommen von Rechts wegen! siel der Amtsrath ein. Da auf dem Sopha kann sie der Schnarcher ohnehin nicht brauchen.

So eben find bie Excellenzen angekommen! rief ber

Rentidreiber zur Thur berein.

Anch der Feldmarschall? fragte hasig Lieutenant Fal-

kenberg.

Das weiß ich nicht, Herr Lieutenant, erwiderte ber Rentschreiber. Gin ältlicher, großer Herr im blauen Surstout ist mitgekommen, ben ich aber nicht kenne.

Donner und Wetter! das wird er sein! rief Seethal. Allons, meine Herren!

Alles firomte fort. Der Amtsrath und Wespe gingen, zulett. Go hatte ich am Enbe bie Wahrheit gesagt mit

meiner Rothlige? fragte Diefer Jenen leife. -

Ich zweiste, antwortete ber Amtsrath, ihn vertraulich unter ben Arm nehmend. Der General wollte ben alten Obersten Brandenstein mitbringen, der wird es wohl sein. Aber es ist mir recht lieb, wenn ihn die Herren Militairs für den Feldmarschall halten. Desto mehr Milhe werden sie sich geben. Alle Bortheile gelten.

Wohl mir, rief Wespe mit einem vielsagenden Blid auf ben schnarchenben Branf, wenn Sie ben Sat iberall

gelten laffen! Und fie gingen mit einander fort.

#### 15.

Trompeten schmetterten, Paufen wirbelten, ber Bor-hang rauschte auf. Bor bem strahlenden Tempel des Ruhmes stand Aphanasia als Kama, die großen, weißen Fittiche entfaltend, bas Saupt mit Lorbern gefront, bie golbene Tuba in ber Hand. Durch bas ideale Coffim, wie durch Körperschöne und edle Haltung, eine vollendete Olympierin. Ihre fanfte, melodische Stimme verherrlichte bie guten Jamben bes Gebichtes. Bon bem feinen Lobe feiner Kelbherrnthaten ichwoll bem alten General bas Berg. Und als die liebliche Fama feine Milbe schilderte, als fie bas Gute aufzählte, mas er gethan in feinem ftrengen Berufe, das Bofe, das er verhindert, das Elend, das er gelindert, als fie ihm bantte im Namen ber Taufende, Die er beglückt ober gerettet, ba rollten bie Thränen bes ehrwürdigen Greifes auf die Logenbruftung nieber, und er briidte bem weinenben Amterathe, ber fich binter ibn geftellt hatte, fdweigend bie Band.

Setzt rief Fama's Wint ben Genien, bie, mit ihren Bipcheflügeln berbei flatternb, bie Bufte bes Generals unter

einer fernen, sanften Flötenmusit im Tempel ausstellten. Fama setzte ihr den Lorbertranz auf. Hoch loderte aus den Urnen rechts und links die bengalische Flamme empor und schus in der hellen Erleuchtung noch einen neuen hellern Tagesglanz, und in dem Augenblicke sant der Borshang nieder.

Es ift zu viel, Freund, es ist zu viel! rief der General, ben Amtsrath umarmend. Ich habe bei weitem nicht alles das Gute vollbracht, was Sie von mir rihmen, wenn ich mir auch bewußt din, es recht redlich gewollt zu haben. Ich danke! ich danke herzlich! Ich dachte nicht, diesen Geburtstag noch zu erleben, und Sie haben ihn zu meinem besten Freudentage gemacht!

Ich bin glidlich, Em. Excellenz, sprach ber Amterath tief bewegt, wenn es Ihrem alten Berehrer gelang, Ihnen

einen frohen Augenblick zu schaffen.

Wer hat den Prolog gedichtet? fragte der General, sich die Angen trocknend. Mein Urtheil kann hier natürlich nicht entscheiden, aber ich muß doch bekennen, daß ich ihn vortrefslich sinde.

Der Assesson Wespe, erwiderte der Amtsrath ftolz. Sin Freund meines Hauses. Ich werde die Ehre haben, Sw. Excellenz den jungen Mann bei dem Souper vorzustellen. Ich muß es selbst gestehen: Er hat brav geschrieben. Das Gedicht ist schön, und um so schöner, je wahrer es ist.

Der Graf und die Gräfin Erbach mischten sich lobend und preisend in das Gespräch. Der Amtsrath überließ ihnen den General und eilte in die Garberobe, sich in den Bater Ligny zu metamorphosiren. Sben klingelte der Soufsster zum Aufziehen, da war er erst fertig und rannte nun mit klingenden Kittersporen, vom: Pft! und Stille!" des Personales versolgt, nach der linken Säule des Prosceniums, hinter der er das ganze Theater überschauen konnte. Sben so passenden die vortheilhaft costümirt, saß schon Bahard-Wespe draußen bei der Landkarte, und Ligny

stannte und frente sich über den ritterlichen Anstand des jungen Mannes, den er ihm in diesem Grade gar nicht zugetrant hatte. Und als sich nun Bahard's Spiel immer mehr entwickelte, als seine trenherzige Bertraulickeit mit dem Wassendunder, die zierliche französische Courtoisie gegen die Damen, der strenge, würdevolle Ernst gegen den tücksischen Mansrone, die zarte, schonende Gemüthlickseit gegen die liebesieche Mirauda hinter einander hervortraten, da stand Ligny immer entzückter hinter seiner Säule, und brummte nur immersort in abgebrochenen Sägen:

Er spielt brav — sehr brav! Brauß muß sich verfriechen. Der machte aus bem Bapard einen windigen,
eiteln, anmaßenden, modernen Chevalier. Wespe stellt
einen altsranzösischen Hellen im. Ich weiß nicht, wo mein
Groll hingekommen ist! Er hat mir es angethan!

Setzt faut unter bonnernbem Geflatsch und Bravorusen ber Borhang, und ber Amterath stürzte bem herabtom-

menben Bayard entgegen.

Alles verziehen! Alles verziehen! schrie er, die Arme nach ihm ausbreitend. Prolog süperbe, General geweint, vortresssich genannt, nach dem Antor gefragt, den Bahard wie ein Chernbini gespielt, Nair ist versöhnt, Freunde für immer!

Es war meine schönste Hoffnung! antwortete Bespe und ichloft ben Nairen entzückt in seine Arme.

16.

Gern hätte Bayard auf der Stelle diese rührende Berssöhnungsscene seiner Blanka vertraut, aber Bolteggio's Scenen-Probe trat jeht ein, und der arme Wespe, unversmögend, die Lust mit der Pflicht zu vereinen, mußte, wie das oft im Leben der Fall ist, das Utile dem Dulci vorziehen. Die Probe des Studiosi, der, nach abgelegter Fuchsmütze, den Augen des weiblichen Personals sehr wohlsgesiel, war tadellos, und der zweite Alt begann.

In der Scene, die den Helden mit der einem andern vermählten Geliebten zusammenführt, boten Aphanasia und Wespe, von Liebe und Hossinung begeistert, Alles auf, der Liebe Schmerz und Glück, den harten Kampf der Psicht und der Entsagung Glorie mit brennenden Farben zu schildern, und da das Herz auf dem höchsten Gipfel der Empfindung den Pinsel sihrte, da Jugendreiz und Ingendsener das Baar unterstützen, so gelang die Schilderung so vortresslich, daß das weibliche Publicum recht herzslich weinte, und sogar bei den Männern hier und da Ausgen naß wurden; der Amtsrath stand wieder hinter seiner Säule, sah, hörte, vermiste die friiher gewünschte Lebhaftigkeit des Liebhabers nicht, bewunderte, wurde gerührt, und schluchzte am Ende ganz vernehmlich.

Das ist nicht Kunst! Das ist Natur! rief er zulett, als das Licht, das ihm plötzlich aufging, seine Rührung erstickte. So spielen zwei Dilettanten nicht, wenn sie sich nicht schon vorher in einander verliebt haben. Und diese müssen ganz rasend in einander verliebt sein. Zett ist mir anch die horrende Diensidereitwilligkeit des Herrn Reserendar, jett sind mir die christlichen Sihn-Ermahnungen Abhanasia's klar. Ja, das thut mir leid um alle Beide, aber daraus kann in Ewigkeit nichts werden. Zwar der sandere Brans — der hat seine Braut vertrunken, verstrunken im eigentlichen Sinne. Absit! Aber sür einen bloßen Asserbalte ich denn doch mein einziges Kind zu hoch, und — wenn ich auch den Nairen verzeichen habe, so habe ich ihn deshalb doch nicht vergessen!

# 17.

Während dieses Monologs hatte sich der neue Bolteggio in seiner zwölfzeiligen Rolle mit Lorbern bebeckt, die er, weil er bis zum Gesecht im fünften Akte nichts Befferes zu thun wußte, rasch mit den Rosen einer Stundenliebe vertauschte. Mit ritterlichem Muthe suchte er den Post-

meister und den Junker Benno von Birk zugleich aus dem Herzen der beiden Conrectors-Töchter zu verdrängen. Da diese Andeter sür die Mädchen theils zu alt, theils zu jung waren, so gelang ihm das bei der goldenen Mittelstraße seiner Jahre mit bewunders wirdiger Geschwindigkeit, und als die Musik des zweiten Zwischenstes anfing, stand er schon mit seinen beiden Eroberungen hinter der rechten Sänle des Proseniums und küßte die ewig lachende Albertine, die mit ihrem Munde sonst nicht viel anzusangen wuste, munter nach dem Takte.

Während dem suchte Bahard seine Blanca in allen Bersteden des Theaters und der Garberoben, und war sast allenthalben ein unwillsommener Störer geheimer Freuden. hier sagte der ältliche Admiral, von seinem Monarchen belauscht, der Duenna Süßigkeiten vor, dort raubte der Ritter Rochesort der schönen Constantia Gritti den ersten Kuß, und die eble Lucretia, von ihrem Bahard Rumerer Eins verlassen, machte, ihrem Namen treulos, eben einige Manöver, die Hauptleute Talmond und Tremouille, und allensals auch den Weiberhasser Tardien in die Schußweite ihrer Reize zu locken. Der Prinz von Bourbon aber raumte eben so wild wie Bahard auf den Brettern herum, um seine Miranda, die ihm abhanden gesommen war, ansaussen.

Alles fühlt ber Liebe Freuben, tänbelt, schnäbelt, scherzt und küßt ! und ich soll die Liebste meiben, weil sie nicht zu finden ist!

summte Bahard endlich verdrießlich und fland in dem Augenblicke in Laura's-Lust am Waldgrunde vor der Gesuchten. Jauchzend flogen sie sich in die Arme.

Du haft fehr gut gespielt, Ebuard, und die Rittertracht steht Dir herrlich, flusterte Aphanasia, mit ihrem niedlichen Finger seinen zierlichen, mit Gummi aufgeklebten Schnurrbart ftreichelnb.

Gegen Aphanasia und ihr Spiel versinke ich doch in das Richts, antwortete er, in des holden Mädchens Anblick versunken, und bliebe noch etwas an mir übrig, so danke ich es Dir allein. Wen solltest Du nicht begeistern?! Diese einsache, schwarze Tracht ist herrlich gewählt. Sie zeigt die Schönheit slitterlos, und läßt ihr so ihren vollen Essect. Was Laura mit der Masse ihrer Juwelen nicht bewirken konnte, das erreicht bloß Dein hohes, strahlendes, reines Auge!

Schmeichler! rief Aphanasia und hing wieder an seinen Lippen, und Beibe überhörten in der Umarmung ein leichtes Ranschen, das sich hier hinter Bapard's Zelt, welches in

ber Nähe ftand, erhob.

Weißt Du es schon, daß Dein Bater versöhnt ift?

fragte Wespe, als er ben Mund wieber frei hatte.

Ich sah von weitem die Friedensumarmung der beiden edlen Nitter, scherzte Aphanasia, und freuete mich sehr. Doch glaube darum nicht, daß wir am Ziele sind. Zwisschen der Versöhnung und dem Ja, worauf es hier eigentslich ankommt, gähnt noch eine entsetzliche Klust.

Die Hauptsache ist in Ordnung, sprach Weste getrost. An die Versöhnung muß sich in dem guten Herzen Deines Baters bald die Dankbarkeit schließen. Denn daß der Bahard noch gegeben und so gut gegeben wird, das dankt er doch einzig und allein mir, meines unsterblichen Pro-

logs gar nicht zu gedenken.

Aber wie viel Ränke und Schelmereien hast Du anch beswegen gesponnen! rief Aphanasia, mit dem Finger droshend. Mein Bater muß Dir schon für alle die Sünden dankbar sein, mit denen Du seinetwegen Dein Gewissen belastet hast. Schon die Liebeschwüre, mit denen Du die Unersahrenheit der theuern Laura täuschtest, verdienen —

Die herrlichsten Kuffe von meiner Aphanafia! fiel Wespe, sie umarmend, ein, benn es ift fürwahr fein kleines Opfer, sich in eine Dirne verliebt zu ftellen, die man verachtet.

Das Raufchen hinter bem Zelte wurde flarfer, aber während ber Umarmung ber Liebenben abermals überhört.

Wenn sie das hörte! rief Aphanasia, ich glaube, es wäre jetzt noch um unsern Bahard geschehen, sie bekäme Krämbse und liese sich nach Sause sabren.

Das thäte sie wohl nicht, meinte Wespe, benn bann brächte sie sich muthwillig um den Applaus sür ihr wirklich sehr gelingendes Spiel und blamirte sich dabei noch entsetzlich. Andern Berdruß aber würde sie uns wohl machen, so weit ihr böser Wille und ihre schwache Kraft reichten. Aber das haben wir nicht zu sürchten. Sie liegt gewiß jetzt irgendwo liebeselig und liebewarm an Kalkensberg's Brust und benkt unter seinen Küssen an Krbach's huldigungen, an den Brautsand mit mir und an, Gott weiß, was noch. Denn ein Herz wie das ihrige, ist im Stande, um das Universum der Männerwelt die Liebesarme zu schlingen!

bigfeit über ben Banger gu merfen.

### 18.

Miranda trat zum ersten Mal als Jüngling auf. Herrlich stand dem schlanken und doch üppig gebauten Mädschen die männliche Tracht, und ein Zug von Ersahrung und List um die Augen ersetzte die verdunkelte Gesichtsarbe, die sich ihre Eitelkeit durch die Borschrift des Dichters nicht hatte ausdringen lassen. Ihr Spiel war meisterhaft, besonders in der edlen verborgenen Liebe zu Bayard, die sie in jeder Geberde, jedem Ton der Stimme aus eine herzgewinnende Weise zeichnete. Unr ein Mal kam es Wespen vor, als ob fie einen tildischen Giftblid auf ihn heftete, ber aber sogleich, als sie sich beobachtet sah, in einem holb-

seligen Lächeln unterging.

Wenn sie hinter bem Zelte gestedt hättel bachte er, und es rieselte ihm bei bem Gebanken kalt ben Rücken hinunter. Wenn sie hinter bem Zelte gesteckt hätte, ich könnte mich auf bas Schlimmste gesast machen, benn die ärgste Furie auf der Erbe ist ein buhlerisches, bösartiges und beleibigtes Weib!

Der König war zum Ritter geschlagen. Bahard umarmte ihn, und unter Trompeten- und Paukenschall fiel ber Borhang. Aphanasia war in ihr Zimmer gegangen, um sich zum Quartier in der Höhle von Longara umzukleiden. Wespe schritt milfig auf den Brettern herum und hatte seine Freude an den verschiedenen Paarungen, bei denen sich im Laufe der Darstellung verschiedene Verände-

rungen ergeben hatten.

Bolteggio hatte die Dorswirthin verloren, die zu dem Ritter Talmond übergegangen war, weil sie nicht Luste hatte, sich mit einem getheilten Herzen zu begnügen, und die edle Lucretia Grittit war mit dem Hauptmann Tremouille völlig einig geworden. In dem Seitengange hinter den Coulissen aber zogen, Arm in Arm, Bourbon-Falkenders und Laura-Miranda in lebhastem Gespräch auf und nieder. — Heftig schien die Dame in ihren Verehrer zu dringen, und dieser nur zögennd und unwillig sich zur Erhörung ihrer Bitte verstehen zu wollen. Endlich schlang sie ihren Arm um seinen Nacken, sah ihn mit Liebeblicken an und hielt ihm das Händen hin. Unsähig, länger zu widerstehen, schling er ein, und ihre Lippen wuchsen an einander sest.

Wozu mag sie ihn wohl jetzt gebungen haben? fragte sich Wespe nachbenklich. Kam sie mir doch beinahe vor, wie die Königin Chriemhild im Nibelungen-Liede, wie sie ben König Ehel bearbeitet. Etwas Gutes hat fie nicht vor, so viel scheint mir erwiesen. Wenn nur erst ber Bahard zu Enbe wäre!

Der Beginn bes vierten Aftes unterbrach die Reflezisonen. Miranda war wieder so liebevoll wie vorher. Keine Spur von Tilde zeigte sich in den schönen, großen Augen, mit denen sie ihren Kitter so offen und seelenvoll fizirte. Dem himmel sei Dank! sprach er bei sich. Ich habe ihr Unrecht gethan, so könnte sie mich doch nicht ausehen, wenn

fie Bofes mit mir im Sinne hatte!

Als aber in ber Scene zwischen Miranba und Manfrone, Bespe hinter ben Coulissen stand, ba sah er zu seinem Erstannen, wie Falkenberg ben Amtsrath bei Seite zog und sehr heftig mit ihm rebete. Er sah diesen erschrecken und ben Zornigen mit ängstlichem Flehen um etwas beschwören, was dieser beharrlich zurückwies. Dann ging Falkenberg in die Garberobe, legte Schwert und Rüstung ab, zog seinen Ueberrock über die Rüstung und machte sich reisesertig.

Was ift das wieder? fragte sich Wespe. Sicher nichts Gutes, und am Ende hat dieser Satan von Laura boch

hinter bem Belte geftedt!

Indem hörte er sein Stickwort und mußte mit den Wassenbrübern hinaus. Als er seine Blanca aus der Höhle bei Longara glücklich gerettet und in die Schlacht gestürzt war, nahm ihn der Amtsrath schweigend in Empfang, packe ihn wie mit Ablergriffen, und schleppte ihn nach der jetzt leeren Damen-Garderobe, in die er sich mit ihm einschloß.

Freunden, Freunden! jammerte er, nun ift Alles aus, wenn Ihr nicht noch einmal helft. Und diesmal ift es Euere verdammte Schuldigkeit, zu helfen, weil Euer unnütes Maul uns diesmal in dieses Unglid gebracht hat. Ihr könnt nun einmal das Satyrisiren nicht lassen, und es wird Euch noch um Hals und Kragen bringen,

benn es sind nicht alle Leute solche gute Narren wie gewisse Nairen!

Die Sache? fragte Wespe ärgerlich, weil ihm schon Alles ahnte, was ihm ber Antisrath zu sagen haben werbe.

So eben hat Falkenberg mit mir gesprochen, referirte ber Amtsrath, und auf eine sehr beterminirte Art, sage ich Ihnen. Wie er behauptet, haben Sie sich über sein Berhältniß zu Lauren beleidigenbe Aeußerungen erlaubt, und wenn Sie nicht beshalb das Pärchen auf der Stelle um Berzeihung bitten, so will er nicht mit Ihnen auftreten.

Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! rief Wespe:

War' ber Gebant' nicht fo verflucht gescheibt, man mar' versucht, ihn berglich bumm zu nennen!

Was helsen mir jetzt Ihre Citata aus dem Wallensstein! zankte der Amtsrath. Schaffen Sie mir einen ansbern Prinzen Bourbon, oder leisten Sie dem, den wir hasben, und seiner Amasia die verlangte Deprecation!

Ich kann keins von beiden, antwortete Wespe fest. Das weiß auch die theure Laura recht gut. Es ist ihr auch gar nicht um die Abbitte zu thun, sondern sie will den Bayard noch im Hasen scheitern sehen — oder — etwas Anderes — was ich ihr weit eber zu Gefallen thun könnte!

Den Bayard scheitern sehen? fragte ber Amtsrath, während braußen das Bravo und Geklatsche des Publicums losbrauste. Das würde sie wohl schon ihrer eigenen Rolle nicht anthun.

Thre eigentliche Rolle ist jetzt zu Ende, antwortete Wespe. So eben siel der Borhang. Sie hat ihren Beisfall schon geerntet und ihren Lohn dahin. Ans der Leischenrolle im fünsten Aft wird sie sich wenig machen.

Was hilft mir das Alles?! rief ungeduldig der Amtsrath. Onrch alles das Klügeln über ob? und wie? und
warum? bekomme ich keinen Bourbon. Und den muß
ich haben, den müffen Sie mir schaffen. Ich habe keine Refsonreen weiter. Der Feldmarschall zieht auch nicht mehr. Ich wollte dem Insurgenten mit der Durchlancht imponieren, aber er lachte mir in's Gesicht, weil er den alten Brandenstein schon erkannt hatte. Und denken Sie sich das namenlos Entsetzliche, wenn ich gegen das Ende des fünsten Aktes heranstreten und es einem respectablen Publico klagen muß, daß mir der Prinz von Bourbon durch die Lappen gegangen ist. Ich könnte mich ja in meinem Leben vor keinem Menschen mehr sehen lassen. Kein, Herr, ich kann Ihnen nicht helsen. Womit man gesündigt hat, damit muß man büßen. Kurz und gut, Sie müssen abbitten!

Könnten Sie es mir im Ernst zumuthen, Herr Amtsrath, fragte Wespe gekränkt, diesem Franenzimmer, beren Unwerth Sie selbst mich kennen gelehrt, die Wahrheit abjubitten, die ich nach meiner innigsten Ueberzengung ausgesprochen, einen Officier um Verzeihung zu bitten, den
ich gar nicht beleidigt habe, nud der in dieser Bereitwilligkeit nur die seige Friedensliebe des Civilisten behohnlächeln würde? Rimmermehr! Indes sein Sie unbekümmert. Was ich mit Spre darf, das will ich daran setzen, daß Ihre Kreude nicht gestört werde!

Er verließ rasch die Garberobe. Erstaunt und wohlsgefällig sah ihm der Amtsrath nach. Ein Tenfelskert! sagte er. Spricht, als ob er der Ritter ohne Furcht und Tadel selbst wäre. Die tapsern Redensarten müssen ihm so mit dem Helm und Panzer angeslogen sein. Aber es gefällt mir, und wenn es nicht bloßes Mundwerk wäre, würde es mir noch bester gefallen.

19.

Wespe, ber Falkenbergen suchte, fant ihn Arm in Arm mit Laura vor dem in doppelter Beziehung fatalen Zelte. Er zog ihn bei Seite.

So eben, herr Lientenant, sprach er höslich, habe ich ju meiner Befrembung von bem Amtsrath erfahren, bag

Sie von mir eine Abbitte verlangen, und im Weigerungs-falle nicht mit mir auftreten wollen.

Ganz richtig, erwiderte Fallenberg furz. Was weiter?

So erlauben Sie mir, suhr Wespe fort, Ihnen zu sagen, daß Sie wohl vor einer so auffallenden Erklärung
einen Bersuch hätten machen sollen, sich mit mir zu verständigen.

Das wollte ich nicht, weil ich meine hitze kenne, antwortete Falkenberg, und mich fürchtete, das Bergnügen unsers gasifreien Wirthes durch eine hestige Scene zu fibren.

Dem sei wie ihm wolle, erwiderte Wespe noch immer sehr gelassen, so haben Sie doch in der Hauptsache Unrecht, benn ich kann Ihnen mein Ehrenwort geben, daß ich Ihre Berson auf keine Weise beleidigt habe.

Erlauben Sie mir, sprach Falkenberg bitter, baß ich hierin ber Erzählung glaubhafter Personen glaube. Uebrisgens war auch jedes Wort, wodurch sich Mamsell Willig

verletzt halten konnte, gegen mich gesprochen!

Dann ist freilich von einer Berftändigung zwischen uns nicht weiter die Rebe, sagte Wespe. Doch Ihre Alternative ist auf jeden Fall undaffend. Hätte ich Sie wirklich beleidigt, so könnten Sie sich bloß an mich halten. Ueber das Bergnügen dieses Abends sieht uns Beiden keine Disposition zu. Wir haben uns einmal zum Spiel verpslichtet und milssen Wort halten, unser Verhältniß gegen einander sei, welches es wolle.

Jebem freien Manne muß es frei stehen, die Sachen aus seinem Gesichtspunkte zu betrachten, erwiderte Falsenberg, der doch durch Wespe's ruhige Fassung und durch das Gesühl des eigenen Unrechts etwas verlegen wurde.

Ich könnte Ihren leicht beweisen, sprach Wespe, daß Sie in diesem Augenblicke nichts weniger als frei sind, aber das würde uns zu weit sühren. Drum kurz zur Sache. Habe ich Sie beleidigt, so haben sie Genugthnung von mit werderbern. Sie haben dazu die Abbitte vorgeschlagen.

Borgeschlagen! Richts weiter stand Ihnen zu. Mir aber steht zu, diesen Borschlag zu verwerfen, wenn ich Ihnen eine andere Satissaction zu geben bereit bin, bei der meine Ehre nicht leidet.

Wie meinen Sie bas? fragte Falfenberg mit großen

Augen.

Sie sind Cavalier und Officier, sprach Wespe mit einer artigen Berbeugung, Sie können mich unmöglich misversstehen.

Also Duell! rief Falkenberg. Ich ftände Ihnen gern zu Dienst, wenn ich nur wüßte, ob ich berechtigt bin, mich mit Ihnen zu schlagen, da Sie weber Officier, noch Ebel-

mann sind.

Da sunkelten Wespe's Augen, und er biß sich grimmig in die Lippen. Doch saste er sich noch und eilte sort. Bald kam er wieder im Ueberrock, ein großes Papier in der Hand, seinen Unisormbegen unter dem Arme, vom Lieutenant Seethal begleitet. Krast dieser Bestallung, sprach er wieder ganz ruhig, din ich herzoglicher Kreisgerichts-Asselsor, also an Stand Ihnen gleich. Diesen Dezen gab mir der Herzog als Ehrenzeichen, ich muß daher auch berechtigt sein, mit ihm meine Ehre zu vertheibigen.

Der Jurist verlängnet sich boch nie! rief lachend Seethal. Sogar in einer Ehrensache, die seine Gesethücher verbieten, beweist er durch Urkunden, daß er das Recht hat, sich zu schlagen. Uebrigens hast Du Dich ganz unnöthiger Weise incommodirt, lieber Bruder. Du bist ein braver Kerl, Falkenberg ist es auch, und er wird Dir Satissaction nicht versagen. Mein Ehrenwort zum Pfande!

Unter biefen Umftanben freilich nicht, antwortete Faltenberg freundlich, feinen Degen umfchnallend. Willft On

mir fecunbiren, Geethal?

Nein, ich kann ja meinen neuen Bruder nicht im Stiche laffen, antwortete Seethal. Für Dich wird sich schon noch Jemand finden. Talmond und Tremonille machen Leibesfräften die Cour, aber dort lehnen ja Seine Königliche Majesiät in der Coulisse. Lange ihn Dir ab und laß uns geben.

/ 3m Zwischenakt ein kleines Duell als Intermezzo! rief

Falkenberg lachend. Die Idee ist originell!

Der Rittmeister warb schnell unterrichtet, nahm seinen Degen und ging mit ihnen. An ber Thur begegnete ihnen ber Amtsrath.

Wohin, meine herren, wohin? fragte er befrembet. 3ch

will balb aufziehen laffen.

In einer Biertelstunde find wir wieder da, sprach Bespe. Laffen Sie nur unterbeg noch einige Biegen geigen.

Ein wildes Bataillestilct von Beethoven! rief Falfenberg, ber sich unterbeß nit Laura geletet; und sie stilrmten binans.

Das hat etwas zu bebeuten, sprach ber Amtsrath, und sein Blid siel nun auf Laura, die, das schöne Gesicht voll garstiger Freude, da stand. Wissen Sie vielleicht etwas von der Sache? fragte er sie mistrauisch.

Wie follte ich? fragte fie bagegen. Ich bin über bies

schnelle, ungestüme Weggeben so frappirt als Sie.

So, so! sagte ber Amtsrath. Run, Ihr Anhebette sieht schon parat. Sterben Sie nur hübsch balb, und legen Sie sich zur Auhe, bamit wir auch Anhe bekommen, setzte er sachte binzu.

Laura warf das Köpfchen und ging, und der Amtsrath murmelte hinter ihr her: Daß ich der Petrarca dieser Laura nicht sein möchte, hat auch seine Richtigkeit. Da wäre mir die trene Katse lieber, bei deren grünem Augenlichte er seine Sonette schrieb.

20.

Hell schien ber Mond auf ben ftillen, beschneiten Schloßhof. Die vier Jünglinge kamen rasch und schweigend baher geschritten und stellten sich. Die Degen bligten aus ihren Scheiben und klirrten sogleich lustig gegen einander. Beibe sochten gut und muthig, und Keiner wich auch tur einen Fußtreit zurück. Doch schien auf Wespe's Seite bie böbere Kunstlertigkeit, bei Falkenberg die größere Kraft zu lein. Und zu dem Geklinge der Degen rauschte vom Theatersale das bestellte Furioso herab, zum wilderen Fechtent die Kömpser entstammend. Hatt riesen zugleich beide Secundanten und juhren mit ihren Degen dazwischen. Beide Streiter waren verletzt. Falkenberg's rechter Arm war gessteischt, Wespe's linke Wange hatte eine leichte Streismunde.

Bonne amitie! rief ber Rittmeister, und bie Secun= banten führten bie Rampfer gur Umarmung gufammen.

Bonne amitie! fprach Falfenberg, Bespen herzlich fuf-

fend. Sie find ein braber Mann.

Und wie hat er sich geschlagen! Süperb, auf Ehre! sagte Seethal. Ich will Euch gleich unsern Escabron-Thirurgus aus dem Parterre holen. Er ging.

Um so weniger kann ich begreifen, sprach Falkenberg, was Sie veranlassen konnte, sich nachtheilig über mich zu äußern.

Nach ber bonne amitié muß die Bergangenheit ver=

funten fein, erinnerte ber Rittmeifter.

Bielleicht gilt mein Wort jetzt mehr bei Ihnen als vor einigen Minuten, sagte Wespe. Auf meine Ehre, ich habe nichts gegen Sie gesprochen!

Was konnte aber bie Willig zu biefer teuflischen Lige

bewegen?! rief Faltenberg.

Einige Shulb trage ich wohl babei, antwortete Wespe. Um bas mannsüchtige Mädchen für die Miranda zu gewinnen, hatte ich ihr ein wenig die Cour gemacht. Mich zu binden, hatte sie das benutzt und sich in der Stadt für meine Braut ausgegeben. Heute hat sie wahrscheinlich eine Unterredung belauscht, aus der sie erkennen mußte, daß ich sie verachte, und daß meine Liebe einem andern Segenstande geweiht ist. Deßhalb hat sie sich durch Sie an mir rächen wollen.

Sie hat sich für Ihre Braut ausgegeben? fragte Faltemberg entsetzt. Das wäre abschenlich! Wann?

Gestern! erwiderte Wespe. Aphanasia tann Ihnen die

Betails erzählen.

Ift nicht nöthig, fagte kleinlaut der Graf Erbach, Sie hat es gestern in meiner Gegenwart bei dem Postmeister gesagt. Die Dame taugt überhaupt nicht viel, und wir hätten sämmtlich wohlgethan, uns nicht an sie wegzuwersen.

Noch einmal bonne amitie! rief Faltenberg, Wespen wiederholt kuffend. Schade um unfer ebles Blut! Wir hatten es wohl um einen würdigeren Gegenstand vergießen können. Dafür muß ich mich auch noch bei der here revangiren durch etwas Blame und einige Todesangst.

Und nun hinein jum Berbinden! trieb Seethal, ber mit bem Escabron-Chirurgus aus bem Schlosse trat. Die Bunden sind zwar leicht, aber ber scharfe Nachtfrost taugt

nichts für fie.

Und nicht mahr, Falfenberg, jetzt spielen Sie ben Bour-

bon? fragte freundlich Bespe.

Wie sollte ich dieser Laura die Frende machen, Such und dem guten alten Amtsrath die Frende zu verderben! rief Falkenberg, Wespen umschlingend. Auf Chre! ich will Such von meinen Leuten ein Fahnendach machen lassen, das sich gewaschen haben soll!

Und Arm in Urm gingen bie verföhnten Gegner in

bas Schloß.

#### 21.

Unterbeß lag oben auf ber Bühne bie schöne lebenbige Leiche auf ihrem Ruhebette, bes Anfanges harrend. Daneben fland ber wartende Basco. Der Amtsrath sah unten in ber Garberobe unverwandt und ängstlich nach ber Thür, durch welche die Biere verschwunden waren. Die Franzosen und Welschen waren rechts und links hinter den Conlissen mit ihren Fahnen und Führern vollständig ge-

rlistet aufmarschirt, un'b bas Orchester trompetete und pauft bas Furioso so furieux, baß bas Publicum Ohrenzwung baron bekam.

Jest kam auf einmal Walther's Schreiber, ber Makefrone's Stallmeister gemacht, mit blutiger Rase herbeigerannt. Gilen Sie, sprach er ängstlich zum Amtsrath, wenn Sie ein lingliic verhiten wollen. Es gibt ein Duell in Ihrem Schlosse. Als ich mit den Dragonern anlangte, die ich herzugeholt hatte zur Bataille, da hörte ich Degengeslirr im Hose. Ich sach durch das Saalsenster, und da standen der Herr Weshe und Herr Lieutenaut von Falsenberg und hieben mit den Degen auf einander los, daß die Kunken davon stoben. Ich rannte wie unsinnig hiersher, um es zu melden, trat mir dabei auf die Feldbinds, siel, im eigentlichen Sinne, die Treppe hinauf, schlag mir Maul und Nase auf, und über dem Blutstillen ist so viel Zeit vergangen, daß sie sich unterdeß zehn Mal massacrirt haben können.

llın Gottes Willen, Vater, ift es wahr?! rief Aphanafia, schluchzend herbeisliegend, Wespe schlägt sich?!

Sa wohl, und gang eigentlich um meinetwillen! autworkete ber Amt&rath. Er setzt sein Leben, ober boch seine gesunden Glieder an mein Bergnügen, der brade Junge! Ich muß nur zu wehren und zu retten suchen, wenn noch etwas zu wehren und zu retten ist.

Er eilte zur Thür. Da begegneten ihm schon die Viere, Falkenberg mit verbundenem Urm, Wespe ein schmales, schwarzes Pflaster auf der Wange, welches ihm zu dem Schnurrbarte recht gut ließ.

Si, ei, meine Herren! rief ber Amtsrath. Haben Sie fich bie Blessuren blog ber Theaterschlacht zu Ehren zugeslegt, als Requisite, ober —

Ernft, alter Berr, ernfllicher Ernft! rief Seethal, bem Amtsrath auf die Schulter flopfend. Es ging ichari fer.

Die Beiden haben gestanden wie Manern. Dafür ist auch Alles jetzt in Ordnung.

Wir find Frennde, sprach Fallenberg, an Bespe's Sand wortretend, und ber Pring von Bourbon enrollirt fich auf's

Reue unter Ihre Fahnen.

Te deum laudamus! rief der Amtsrath, Beide umsarmend. Kun legt aber auch bald los. Jetzt ift wohl feine Störung mehr zu befürchten. Ich werde daher meisnen Ueberrock anziehen und mir den fünften Akt im Pareterre mit Muße betrachten, damit ich doch für alles das unendliche Drangsal eine kleine Ergötzlichkeit habe. Macht

Eure Sachen gut!

Er ging und nahm incognito im Parterre Plat. Die Klingel ertonte, der Vorhang flog in die Sobe, der Amtsrath bewunderte die unschuldvolle, edle Miene, mit der bie verewigte Miranda auf ihrem Castrum doloris lag. und belächelte bie Starte und Innigfeit bes Befühles, mit welcher Bavard in seiner Leichenrede ihre Tugenden pries. Bett murbe fie abgetragen, ber Amterath machte ein Rreng binter ihr ber. und Blanca's verzweiselndes Geschrei ertonte. Sie fturzte auf die Bubne. Da fie noch bewegt war bon ber Angft um ben Beliebten, fo gefellte fich gu ber Runft die Wahrheit der Empfindung. Bayard gab ibr nicht nach. Manfrone füllte burch weise Mäßigung bas Kleeblatt auf eine recht würdige Weise, und bie Scene wurde jum Deifterftud, fo bag ber Amterath, feine Berbaltniffe als Bater und Theaterdirector vergeffend, recht aus Berzensarunde in bas allgemeine Rlatichen und Bravorufen einstimmte.

Sie geben sich ein rasendes Dementi! sülfterte es grimmig neben ihm. Er sah sich um und erblicte den Herrn von Brauß, der, endlich aus seinem Weinschlafe erwacht, sich vom Sopha erhoben und mit einem gar nüchternen und blaffen Angesicht neben ihm Platz genommen hatte.

Wer fich bente bas größte Dementi gegeben hat, weiß

meine Tischgesellschaft am besten, antwortete abwehrenb ber Amterath. Sitzen Sie jetzt nur hübsch still und stören Sie mich nicht.

Indem klingelte ber Souffleur zur Verwandlung. Der Thürhintergrund flog rasch in zwei Hälsten aus einander. Und hinter ber linken Hälste standen Blanca und Bayard, die sich wahrscheinlich vor ihrem Abgange in das Kloster und in die Schlacht noch einmal mit einander hatten letzen wollen, in schweigender Umarmung, ohne es zu bemerken, daß ihre Gruppe dem ganzen Publicum zum ergötzlichen Schauspiel gereichte.

Seben Gie, seben Gie! gifchte Brauf, giftig ben Umt8rath flogenb. Gin leifes Gelächter fäuselte über bie Ber-

sammlung.

Wespe, Wespe! Sieh Dich boch um! rief Walther hinter ber Scene. Das Pärchen fuhr erschrocken aus einanber und verschwand.

Ei, ei! Es ist boch die Möglichkeit! sprach nach einer Baufe des Erstaunens der Amterath. Das ift mir boch

gar nicht lieb!

Gar nicht lieb? knirrschte Brang. Und bas ift MIes, was Sie barüber zu fagen haben? Ich werbe mich gegen

Berrn Wespe nicht fo glimpflich aussprechen!

Nehmen Sie sich in Acht, warmte ber Amtsrath. Er ist gleich bei ber Hand mit ber Klinge und ficht wie ein Satan. Folgen Sie lieber meinem Beispiel. Ich werbe alles glitlich abzumachen suchen. Freilich war es nicht meine Absicht, bas so zeitig zu thun, aber wer kann helsen!

Ich febe auf ein Mal ganz beutlich, bag ich bier itber= fillsfig bin, fagte Brauß, auffiebend, und empfehle mich

Ihnen für immer.

Gleichfalls, gleichfalls, herr von Brank! erwiderte der Amtsrath, sitzen bleibend. Der lächerliche hohltopf entläst Sie von seinem schlechten Theater, und der alte Roturier will Sie zu keinem Missündnist versühren, zumal er jetzt weiß, wie Sie inwendig über Ihr von denken. Er behält fein Gelb und sein Näschen, und überläßt Sie gern und willig der Frau von Horst und andern Damen von Stande, die ihre Gartenthliren für Sie ofsen lassen wollen. Da erkannte Brauß, daß er ganz erkannt sei, und schlich

ichweigend bavon.

Unterbeß hatte ein fern beginnenber, sich immer mehr nähernber kriegerischer Marsch die Schlacht vorbereitet. Trommeln und Trompeten lärmten jest zum Angriff, und das Gesecht zog sich mit so vieler Präcision und Lebendigteit über die Bühne, daß die sämmtlichen Militairs unter den Zuschauern sich nicht enthalten konnten, den Combattanten ein Bravo nachzurusen.

Anch das danke ich ihm! sprach der Amtsrath zu sich. Und bei dem Sinüben bekam er die erste Blessur! Und wie herzensgut bewieß er sich nicht gegen den Tölhel von Dragoner? Ja wahrlich, er ist gut und so gescheidt, daß er noch zehn Köpse mit seinem Fonds betheilen könnte! Courage hat er, einen Posten gleichermaßen. Was will ich mehr? Und wie würde ich den Schwiegersohn bei meinem Theater brauchen können! Ja, es wird sich wohl nicht anders thun lassen! — Dadurch wird auch zugleich die seltsame, herkulanische Gruppe ausgeglichen, über die sich sonst noch viele Milnden und Mäuler zerreißen würden!

22.

Unter ben Thränen bes Parterre und ber Rangloge, unter einem Beifallslärm, wovon bas Theater erbebte, war Bapard höchst erbaulich gestorben, ber Borhang war gessunten, bas Personal strömte auf der Bühne zusammen, und die Officiere vereinten sich, leise und hestig mit einsander redend. Wespe merkte, wem es galt, und slüsserte Walthern etwas zu. Dieser trat zu der eblen Laura und zog sie bei Seite.

Mich sendet Wespe, sprach er leise. Falkenberg hat fich

mit ihm verständigt. Ihre Machinationen sind entbedt. Die Officiere bereiten Ihnen eine öffentliche Beschämung vor, die Ihnen Wespe zu ersparen wünscht. Erlauben Sie baher, daß ich Sie nach Hause begleiten darf.

Ich kann ben Weg recht gut allein finden, lieber Affese sor, und will Sie nicht der Gesellschaft entziehen, antwordtete Laura mit ihrem suffesen Done und verschwand.

Diesem letzten Ebelmuthe Wespe's folgte, wie solches in einem vorschriftmäßig zubereiteten Romane jederzeit gesschehen muß, die Belohnung auf dem Fuße nach. Der Amtsrath erschien auf den Brettern, ergriff schweigend Aphanasia mit der rechten, Wespen mit der linken Hand und stellte sich mit ihnen mitten auf die Bühne, die Fronte der Gardine zugekehrt.

Roch ein Mal geklingelt! commandirte er. Die Klingel

ertonte, ber Borhang raufchte auf.

Der herzogliche Kreisgerichts-Affessor und meine Tochter Aphanasia empsehlen sich als Berlobte! rief er in das Amphitheater, indem er die hände der Liebenden vereinigte.

Bater! jandigte bas gludliche Baar, ihm von beiben

Seiten um ben Sals fallenb.

Bravo! wir gratufiren! Bravo! jubelte bas Bublicum, Beifall flatichenb.

Orchester, Tusch! schrie Seethal, und unter Trompetenund Bankenschall fiel ber Borhang.